# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 141.)

2. Grudnia 1817.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>wiesiąc       | Czas                    | Baromet<br>dzon<br>Reaur<br>parysk. | y do (<br>a- mia        | ry            | Re | mo-<br>ictr<br>aun. | liz                          | chro-<br>etr<br>ije<br>zk.pC | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiei |            | ia             | t r      | Stan atmosfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milyway and a resident | -                       | Pat y And                           | 1 44 1.0 (8)            | CFT EZS 76. ( | -  | ~~                  | Settle:                      | Mark Andrews                 | MIL.                                      | 30000000 m | M. ALLEY       | COMMON ! | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
| 28. Listopa.           | 2.Po.<br>10. N.<br>W. 🕥 | 27,180<br>27,234                    | 27 11<br>27 11<br>27 11 | 3<br>3<br>10  | +  | 8,0                 | 1,70<br>1,94<br>1,71<br>1,52 | 91<br>91                     | 0,000                                     | Połud.     | w.             |          | pokryto.  mgła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                      | 10. N.                  | 27.247<br>27.297<br>27,335          | 28 0<br>28 0<br>28 1    | -             | +  | 1,5                 | 1 91<br>1 03<br>1,60         | 92<br>93<br>96               | 0,000                                     |            | -              |          | chm 4. — chm 2. szron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50                     | 1                       |                                     | 28 1<br>28 1            | 0             | ++ |                     | 1,98                         | 88<br>93                     | 0,020                                     |            | 11000<br>10000 |          | chm. 4. wiecz. deszcz. pokryto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tt                     | ilgoci                  |                                     |                         | 1             | 19 | 59                  |                              | 90                           | ); 11                                     | 9.9        |                | 92       | ; d. 30 Listopada: +0,33<br>92 pCtu.<br>) 30. Listopada (+1,6<br>-2,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 28. Listopada: Hrabia Siemiński Konstanty, z Jarosławia. — Pawlikowski Leon, z Sanoka. — Kłodnicki Cezar, z Tarnopola. — Bogucki Tomasz, z Lesniowic. — Ujejski Erazm, z Lubszy. Dnia 29. Listopada: Hrabia Badeni, z Remenowa. — Romaszkan Antoni, z Burakówki. — Schreyner Jan, z Malczyc. — Morawski Henryk, z Uścia. — Trzeciecki Alexander, z Tarnowa. — Radziejowski Klemens, z Kłodzienka. — Szeptycki Józef, z Szumlan. — Komorowski Ignaey, z Pawłowa.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 28. Listopada: Hcabia Dziedaszycki Edward, do Rosyi. — Hrabia Golejewski Tadeusz, do Sopohowa. — Hrabia Badeui, do Remenowa. — Pawtikowski Leon, do Bartatowa. — Schreyner Jau, do Lipowca — Pretyka Karol, do Tucznej. — Bogdanowicz Karol, do Premiłówki. — Neronowicz Felix, do Uścia. — Rodkiewicz Józef, do Krzywego. — Brzozowski Antoni, do Werochty. — Raczyński Alexander, do Krowicy. — Brünzwig, c. k. Podporucznik, do Tarnopola.

Dnía 29. Listopada: Hrebia Olisar, do Krakowa - Onyszkiewicz Fortunat, do Boruszowa. -

Antoniewiez Wincenty, do Skwarzawy. - Udrzycki Adolf, do Choronowa.

| K u r s w i                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 25. Listopada. Érednia cena.                                                       |
| pCtn. w M. K.                                                                           |
| Obligacyje długu stana (5 )106<br>detto (4 ) 93 114                                     |
| detto (3 ) 65                                                                           |
| detto (2 1/2 ) 53 1/4<br>Pożyczka do wygrania przez losy z r.                           |
| 1834 za 500 ZB 787 1/2                                                                  |
| Pożyczka do wygrania przez losy z r.<br>1830 go 950 ZB 300 15116                        |
| Obligacyje wiedcńskie bankowe - (2 1/2 ) 65                                             |
| Obligacyje nowszechnej i węgierskie (3 ) —                                              |
| Kamery nadwornej, dawniejszego (2 112 ) 64 112 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 114 ) |
| Florencyi i Genui zaciagniouej po- (S ) -                                               |
| życzki (* 314 ) -                                                                       |
| Akcyje hankowe, jedna po 1618 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie za 100 Mt.           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |

Obligacyje dług

detto

| Dnia 26 | Listopada. | Srednia cena.                                 |
|---------|------------|-----------------------------------------------|
| u Stanu |            | pCtn. w M. K.<br>(5 )105 13 16<br>(4 ) 93 3 8 |

| é de ń s k i.                             |
|-------------------------------------------|
| Średnia cena.                             |
| pCtu w M. K.                              |
| Pożyczki do wygrania przez losy z r.      |
| 1834 za 500 ZR 783 3j4                    |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839   |
| Za 250 ZR 301 114                         |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe - (21/2) 65 |
| detto (2 ) 55                             |
| (Skarb.) (Domest.)                        |
| (M.K.) (M K.)                             |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3 )         |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 112 )      |
| Czech, Morawii, Szlązka i (21)4)          |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/2 - |
| Gorycyi (13)4)                            |
| Akcyje bankowe, jedna po 1619 M. K.       |
| Listy Eastawne galicyjskie na 100 ZR.     |

# Kurs wexlowy w M. K. z dnia 25. Listopada.

Aussterdam, za 100 talr. Kur.; - 138 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 100 Uso.

| Frankfort a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. | 98 5]4 | g. 3 | nl'e. |
|---------------------------------------------|--------|------|-------|
| Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zc. 1   | 17     | g. 2 | nile. |
| Hamburg zatalar, bank. 100; Kur. Ta. 1      | 46 5,8 | g. 2 | mie.  |
| I .worne, za 509 Lire Toskany zr. 9         | 8 112  | g. 2 | mie.  |
| Londyn, za funt szterkingów zr.             | 10     | 25   | min.  |
| Lugdun za 300 franków zr 1                  | 17 314 | 2    | mie.  |
| Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr.           | 99 314 | g 2  | mic.  |
| Mareylija, za 300 franków zr. 1             | 17 12  | g. 2 | mie.  |
| Paryz, za 500 franków zr. 11                | 18     | 12   | mic.  |

| Kurs                                           | l w  | 1 0  | W 5  | k i  |    |     |      |    |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|----|-----|------|----|
| W                                              | mon- | kons | 87.  |      |    |     |      |    |
| Dnia                                           |      |      |      |      |    |     | ke.  |    |
| Bukat holenderski -                            |      | -    |      | -    | -  | Ę.  | 37   |    |
| Dukat cesarski                                 |      | -    |      | -    | -  | Eq. |      |    |
| Nucel rosviski                                 |      | ***  |      | -    | _  | 1   | 34 1 | 10 |
| Karant polski (6 zł. po                        | 1.)  | ***  | -    | 454  |    | 1   | 24   |    |
| Listy zustawne galicyj-                        | 1    | 100  | - 1. | żąda | ją | 180 | 24   |    |
| Listy zustawne galicyj-<br>skie (prócz kupouu) | 1 28 | 100  | 1    | dają |    | 100 | -    |    |

## Boniesienia urzędowe.

Runvinachung. Mro. 33760. Ben dem f. f. Lemberger Land. rechte wird bem Brn. Vitalis Pienigkelt, oder fur ben Fall feines Ublebens, beffen dem Ramen und Bobnorte nach unbefannten Erben mit biefem Edifte befannt gemacht, bag bas b. Uppellazions. gericht dem Refurse des Ludwig Kubala willfabrend, den Befcheid des hiesigen Candrechts vom 20ten Marg 1846 j. S. 4840. ad 1.) dabin abgeandert babe; daß der f. Landtafel aufjutra= gen fep, im Grunde der bereits ingroffirten Berordnung des Tarnower f. f. Landrechts vom 30. November 1832 3. 14810 uber die Einantwortung des Machlasses nach Vinzenz Odroważ Pies niazek in A. dann ber Ubtrettungsurfunde ber in A. anerkannten Erben, als jener (bereits in= groffirten) des Vitalis Pieniazek ddto. 8. May 1838 und der Dominika de Pieniażkie Boguńska ddto. 30. Juny 1838 sub B. et C. (1]. 2]. 3]. im Rekurse) wie auch der zu ingroffirenden Cefsionen der Miterben, Alexander, Ceslau, und Karl Pieniazek ddto. 25. Nov. 1844 in D. - dann des Julius und Leo Zulawskie ddto. 16. Februar 1845. in E, den Ludwig Rubala als Eigenthumer der auf den Mamen des Vinzenz Pienigkek Dom. 12. p, 267. n. 4. et 7. haer. einverleibten Salfte des Butsantheiles Lukawica Lapczyńska porzumer= fen, mit dem Beifugen, bag ibm mit hofkange leidefret vom 26ten Februar 1844 3. 5390 in M. der lebenslängliche Besit diefes Gutsantheiles bewilliget werden. Dagegen hat das b. f. f. Up= pellazions-Bericht dem Refurse Betreff abgefchlagener Ginvereibung Diefes Gigenthumdrechtes, dann ad 3) womit die Loschung der fur Franziska Pieniążek Dom. 170. p. 311. u. 30. on. auf den Untheilen des Rekurrenten versichertenfor= derung pr. 8690 fl: E. M. rudfichtlich beren Theite pr. 1850 fl., 1640 fl., 2000 fl. et 1455

fl. C. M. von den ganzen Gutern angeblich ab= geschlagen murde, teine Folge gegeben. - In Folge diefer b. Entscheidung vom 7ten Oftober 1846 Babl 15937. Deien Beweggrunde erhoben werden fonnen, wurde unterm 26ten Ottober 1846 3. 3. 32619 der f. Landtafel aufgetragen, im Grunde ber bereits ingroffirten Bererdnung des Tarnower f. f. Landrechis vom 30ten Biovember 1832 3. 14810. über die Ginantwortung des Machlasses nach Vinzenz Odroważ Pienia-Zelt in A., dann ber Ubtretungsurfunden ber in O. anerkannten Erben, ale jener (bereite ingrof= sirten) des Vitalis Pieniažek ddto. 8. Mai 1838 und ber Dominica de Pieniažkie Boguńska ddto 30ten Juni 1838 sub B. et C. (sub 2/2 3/3 im Rekurse) wie auch der zu ingroffirenden Cessionen der Miterben, Alexander, Ceslaus und Karl Pienigzek ddto. 25. November 1844 in D. bann des Julius und Leo Zulawskie ddto. 16. Fe= bruar 1845 in E. den Ludwig Kubala als Gi= genthumer der, auf den Ramen des Vinzenz Pieniažek, Dom. 12. p. 267. n. 4. et 7. haer. ein= verleibten Balfte des Gutsantheiles Lukawica Lapczyńska vorzumerken, mit dem Beifugen, daß ihm mit hofkangleidekret vom 26ten Februar 1841 3. 5390 in M. der lebenstängliche Befit diefes Gutsantheiles bewilliget merde.

Da der Wohnort der genannten abwesenden Partheien dem Landrechte unbekannt ist, so wird ihnen Behufs der Verständigung von dem erswähnten Tabularbescheide der Landess und Gerichts Udvokat Dr. Smialowski mit Substituitung des Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Wilczyński auf ihre Gefahr und Kosten jum Rustator bestellt, und demseiben der oben angeführte

Bescheid diefes Gerichts jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Cemberg am 10ten November 1847.

(3900)Edift. (3)Mr. 30565 Wom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Felix Skorupka, Paul Zurowski, Vinzenzia Fredro, Ludwig Fredro, Marian Fredro, Jósepha von Robowskie Lelowska, Ludwig und Vinzenz richtiger Vinzenzia Fredro, Samuel Hordyński, Helena Hordyńska, Marianna Hordyńska, Theresia Hordyńska, Katharina Hordyńska, Rosalia Hordyńska, Helena ven Kraińskie oder Krawskie Belchacka, Balthasar Belchacki, Ignatz Belchacki, Alexandra von Wiktory Belchacka, den Cheleuten Andreas und Marianna ven Zurowskie Swiebozowskie oder Swiebodowakie, ben Cheleuten Johann Cantius und Domicella von Starowiejskie Psarskie, Kasimir und Balthasar Belchackie, den Erben der Theresia von Belchachie Starowiejska, ben Geeleuten Marianna und Ignatz Hordyńskie, Katharina ron Zurowskie Lastowiecka, Joseph Skorupka, Marianua Dobiúska, Anton Ramocki und Joseph Kamocki allenfalls deren Erben mit= telft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es haben mider dieselben die Erben des Alexander Dahlke wegen Unerkennung und Einverleibung des unbedingten Gigenthumbrechtes ber Guter Zagacie und Rolow, bann megen Lofdung der Summen von 22200 flp. und 12660 flp. von Rolow und der Gemährleistung von dem Gute Wołoszcza mit allen Bezugsposten und weiteren Laften unterm 7ten Oftober 1847 3. 3. 30565 eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung Die Zagfagung auf den 25ten I nner 1848 um 10 Ubr Vormittags bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergericis unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht
zu veren Vertretung und auf deren Gesahr und
Kosten den hiesigen Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Witwicki mit Substituirung des Advokaten frn. Dr. Zminkowski als Kurater bestellt,
mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der
für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung

verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am isten Oftober 1847.

(3892) Chiftal-Borladung. (3)

Mro. 435. Bom Dominio Czcsniki Brzezaner Rreises werden nachstehende auf dem Uffentplate nicht erschienenen unbefugt abwesenden militärpflichtigen Individuen, als:

aus der Orischst Danileze: Iwan Maudzig aus H. 59, und Andruch Bzdur aus HN. 44,

biemit aufgefordert, binnen 6 Bochen beim biesigen Dominio sich anzumelden, als widrigens dieselben als Refrutirungsstüchtlinge behandelt werden.

Czesniki am 5 en Oftober 1847.

(3893) Ehikkal-Vorladung. (3)

Mro. 141. Dom Dominio Zolczow Brzozanor Kreised, wird der auf dem Ussentplate nicht erschienene unbefugt abwesende mititärpflictige Unterthansbu sche Izidor Rubarycz ex DN. 63 hiem t aufgesordert, binnen 6 Wochen hieramts um fo ficer zu erscheinen, als fonften berfelbe als Refrutirungsflüchtling behandelt werden wurde. Zolezow am 5. Oftober 1847.

Routurs-Ausswreibung. (3877)Mro. 77184. Bur Befetung einer bierlands erlediaten mit dem Gehalte jahrlicher Bierhundert Bulben Conv. Munge verbundenen Begirtsargten : ftelle wird biemit der Konfurd bis Ende Dezember 1. 3. mit dem Beifage eroffnet, bag die Be= werber um diefen Dienftpoften ihre Befuche mit der Urfunde über die erlangte Doftorsmurde ber Medigin, bann mit der Machweifung ihres Alters, ibrer Moralitat ber bisberigen Dienfte und er= worbenen Berdienfte, und der Renntnig der Banbes- ober einer verwandten flavifchen Sprache belegt, mittelft der betreffenden Rreisamter oder der ihnen unmittelbar vorgefesten Behörde bin= nen der angedeuteten Konturefrist bei diesem f. t. Landes-Gubernio einzubringen haben.

Vom f. k. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 6ten November 1847.

(3346)E b i f t. (3) Rro. 14503. Wom Tarnower f. f. Landechte wird dem, bem Wohnorte nach unbefannten Carl Rogawski mittelft gegenwartigen Edifts befannt gemacht, daß ihm als erklärten Erben nach deffen Water Johann Nepom. Rogawski jur Beendigung der Werlaffenschafteabbandlung nach diefem feinem Bater der fiergerichtliche Movefat Dr. ber Rechte Gr. Bandrowski mit Gubstituirung bes Udvokaten Dr. der Rechte Br. Witski als Rurator gegen funftige Remuneration mit dem beflest wird, daß alle an ihn, Carl Rogawski in Betreff tiefer Berlaffenschaftbabkandlung gerichteten Erlaffe bem gedachten Kurator werden jugestellt werden, und bag diefer alle in diefer Derlassenschaftsabhandlug zu erlassende Auftrage Mamens des Ubwesenden zu erfullen haben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechtes. Tarnow am 27ten Ottober 1847.

(3888) E d i e t u m (3)

Nro, 1805. Per Magistratum R. civitatis Jaroslau notum reditur, quod D. Antonius Funk coram hujati Judicio praeces sub praes. 19. Augusti 1847. ad N. 1805 adversus D. Rdum. Jeanuem Cantium Boryski eo exhibuit, ut huiece ultimo praedisponatur, quatenus in 8. doceat, praenotationem hypothecae Summae 21130 fipol. 10 xr. super realitatibus NC. 432. et 433. tum horto Zwierzyniec et binis pratis circa Pelkinie pro re ejus haerentis justificatam esse, aut in justificatione pendere, ac secus ad petitum ulterius D. Funk, qua moderni proprietarii praesatarum realitatum praenotatio haec delebitur.

Cum autem domicilium dicti Rdi. D. Joannis Cantii Boryski ignotum sit, et idem forte extra regna commoratur, proin ipsi incola D. Franciscus Rutkowski, cui praesens resolutio admanuatur, pro curatore ad actum cum substitutione D. Vilhelmi Modre constituitur. De quo absens D. Joannes Cantius Boryski per edictum hac informatur.

Jaros'aviae die 18. Septembris 1847.

Anfundigung. (3899)

Diro. 142. Dom Justijamte der Berrschaft Siercza Bochniaer Kreises wird befannt gegeben, es fei auf Unsuchen des f. Fiskus Ramens Dziekanowicer lat. Kirche und der Ortsarmen in die versteigerungsweise Veräußerung des ehedem den Cheleuten Pinkas und Beile Herstein nunmehr den Ebeleuten Elias und Schewe Herstein ge= borigen sub C. N. 36 7 in Klasno liegenden Stein= hauses jur Befriedigung der, ter gedachten Kirche und Urmen gebührenden Summe pr. 280 fl. C. Di. fammt 41100 Zinsen und zwar:

a) von der ersten zu zahlenden Rate pr. 40 st.

C. M. vom 6. Juli 1827,

b) von der zweiten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1823,

c) von der dritten ju gablenden Rate pr. 40 fl. C. M. vom 6. Juli 1829

d) von der vierten ju gablenden Rate pr. 40 fi.

C. M. vom 6. Juli 1830,

e) von der funften ju jahlenden Rate pr. 40 fl.

C. Ml. vom 6. Juli 1831,

f) von der sechsten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1832 und

g) von der fiebenten ju gablenden Rate pr. 40 ft. C. M. vem O. Juli 1833 bis jur Befriedigung ber Summe pr. 280 fl. C. M. dann der Ge= richtstoften pr. 25 fl. 31 fr. C. M., der Grefuzionskosten mit 6 fl. 29 fr. dann 10 fl. C. M. und der nun auf 18 fl. 45 fr. C. M. gemäßigten Erefugionskoften gewilligt, und ju diesem Bebufe brei Termine auf den 21ten Dezember 1847, Dann 25ten Janner und 22ten Februar 1848 jedesmal um 10 Uhr Vormitags in der hierortigen Juftigamtskanzlei festgefest - und zwar unter nachste= benden Bedingungen :

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schatungewerth mit 5187 fl. 32 fr. C. M.

bestimmt.

2) Jeder Kaufluftige ist verpflichtet den 10ten Theil das ift 518 fl. 45 fr. C. M. als Ungeld bei der Lizitazions-Rommiffion im Baaren zu erlegen, welches dem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether hat den Kaufschilling in zwei Raten zu zahlen, und zwar die erfte Salfte bin= nen 30 Tagen nachdem das Feilbiethungs-Proto-

foll zur Kenniniß des Gerichtes genommen fenn wird, mit Ginrechnung des Ungeldes an das bier= gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die andere Salfte aber binnen 30 Tagen nachdem die Bablungsordnung in Rechtsfraft erwachsen fenn wird, an die angewiesenen Personen.

4) Golite sich ein oder der andere intabulirte Gläubiger weigern, die Bahlung vor dem gesets lichen oder bedungenen Termine anzunehmen, fo ist der Ersteher verpflichtet, die Lasten nach Mas des angebothenen Kaufschillings ju übernehmen. -Die Forderung der Kammerprokuratur wird ihm

nicht belaffen.

5) Vom 31ten Tage, nachdem der Feilbiethungsakt vom Gerichte aufgenommen werden wird, bat der Bestbiether die zu Folge des 3ten Ubsabes bei ibm zu belaffende Kaufschillingshalfte mit 51100 ju verzinfen, und diefe Binfen, bis jur Rechts träftigkeit der Zahlungsordnung halbjahrig decursive an das hiergerichtliche Erlagsamt zu erlegen.

6) Gobald der Bestbiether die halfle des Raufschillings gerichtlich hinterlegt haben wird, wird ihm der phistiche und Tabularbests der erstandes nen Realität übergeben, bas Eigenthumebefret ausgefolgt, dagegen die in diefen Feilbiethungs= Bedingnifen übernommenen Berbindlichkeiten und insbesondere der Raufschillingsrest fammt der Berpflichtung jur deffen 5/100 Werzinfung im Laftenstande diefer Realitat intabulirt, und bei den fammtlichen intabulirten Lasten angemerkt werden, daß das Sppothekarrecht fich auf ten noch rud= standigen Kaufschilling beschränke, diese Lasten werden auch auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7) Gollte das haus in den erften zwei Terminen nicht um den Schatungswerth, und in dem dritten nicht einmal um einen folchen Preis an Mann gebracht werden, durch ben alle intabulirten Forderungen gedeckt sind, fo wird im Grunde des 1. 148 und 152 der (3. Q. und des Kreisschreis bens vom 14. Geptember 1824 3. 46612 megen erleichternder Feilbiethungs-Bedingniffe gur Ginvernehmung der Gläubiger der Termin auf den 21ten Marz 1848 hiemit einberaumt, und aledann diese Realität auch unter dem Schakungewerthe um jeden Preis in einem Termine hintangegeben

merden.

8) Burde aber der Bestbiether ben Ligitagiond= Bedingungen auch in einem Punkte nicht nachkommen, so wird bas haus auf seine Gefahr und Rosten in einem Termine veraußert, und das Un= geld ift ju Gunften der intabulirten Glaubiger zur Befriedigung ihrer Forderungen verfallen.

9) Wegen der auf diesem hause haftenden Lasten u. d. g. werden die Kauflustigen an das bie= fige Erundbuch und das Wirthschaftsamt gewiesen.

Vom Juftizamte der herrschaft Liereza am 11. Oftober 1847.

(3894) Rundmachung. (3)

Mro. 5428. Zur Besetung der bei dem Idrohobyczer Magistrate erledigten Stelle eines Polizei-Revisors, womit ein Gehalt von 300 fl. E. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurd aus-

geschrieben.

Bewerber haben bis 20ten Dezember 1847 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Drohobyezer Mazisteate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behorde, und wenn sie nicht im öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k.k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich auszuweisen:

a) über bas Ulter, Gehurteort, Stand und Re-

ligion,

b) über die gut bestandene Prufung aus dem II. Theile des Strafgesehbuches und die etwa zu= ruckgelegten Studien,

c) über die Renntniß der deutschen und polni-

fchen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Drohobyczer Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Vom Drohobyezer k. Stadtmagistrate am 15. Movember 1847.

(3876) Ediftal-Borladung. (3)

Mro. 201. Die zur Stellung auf ben Uffentplat beruffenen militarpflichtigen Individuen ale: Cons. Nro. 49. Wiktor Woytkowski,

42. Simeon Szczupaczyński,

\_\_ 49. Wasil Stradnik,

- 45. Simeou Malachowski,

wird hiemit aufgefordert, sich binnen 3 Monaten in ihre heimath zu begeben, anfonsten diefelben als Refrutirungsfluchtlinge nach den bestehenden Vorschriften beim Betretten behandelt werden.

Dominium Hinkowce am 1. Oftober 1847.

Nro. 1500. Vom Magistrate der Kreisstadt Brzezan wird der dem Wohnorte nach unbekannten Sophia Izakiewicz oder im Falle ihres Ubelebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben hiemit bekannt gegeben, daß Mayianna Szołginia gegen dieselbe wegen Loschung der im Lastenstande der in Brzezan unter EN. 90]280 liegenden Realität in der 2. Post zu Gunssten der Sophia Izakiewicz pränotirten Summe pr. 50 Duk. hiergerichts unterm 8. Oktober 1847 zur Zahl 1500 eine Klage ausgetragen habe, daber der Belangten auf ihre Gefahr und Unkosten der hierortige Insasse Kassiel Kiesler zum Kuztator bestellt wurde, mit welchem die anhängig

gemachte Rechtsfache nach ber galig. Berichtsordenung ausgeführt und entschieden werden wird.

Dievon wird Sophia Izakiewicz mittelft gegenwärtigen Ediftes zu dem Ende verständiget, das mit sie an dem, zur mundlichen Verhandlung dieser Streitsache auf den 26. Janner 1848 um die 10te Vormitlagsstunde bestimmten Termine selöst erscheine, ihre Nechtsbehelfe dem bestimmten Vertretter vorlege, oder sich einen anderen Sachwalter bestelle, und diesem Berichte nahmhaft mache, überhaupt aber das zu ihrer Vertheidigung zwecklienliche einleite, widrigens sie sich die aus ihrer Verabsäumung entstehenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben wird.

Brzegan am 2. Riovember 1847.

(3896) Ronfurs Ausschreibung. (3)

Nro. 35380. Es sind beim Lemberger Magie strate politischer Abtheilung zwei Raths-Aftuars-stellen mit dem Gehalte jahrlicher 600 ft. C. M. in Erledigung gesommen, zu deren Besebung der Konkurs von vier Wochen von der Iten Einschaltung in das Lemberger Intelligen blatt gerechnet, mit dem Bemerken ausgeschrieben wird, daß im Falle der Vorrückung der kestenbenden Raths-Aktuare mit dem jahrlichen Gehalte 500 ft. auch die letzteren Uktuarsstellen werden besetzt werden.

Die Lewerber um diefe Stellen werden daber aufge.ordert, ibre Befuche binnen ber fefigefebten Grift mittelft bes polnischen Ginreichungs-Protofolls unmittelbar, oder wenn fie bereite im offents lichen Dienfte fteben, mittelft ihrer vorgefesten Beborde anber gelangen ju laffen, fich darin uber Die bisherige Dienstleiftung , Berwendung , Moralitat, Ulter, dann über die gurudgelegten Gtus bien und erlangten Befähigungs-Detrete, ferner über ihre feit dem Mustritte aus den Studien ununterbrochenen Beschäftigung und iber die Rentniße ber deutschen, polnischen und lateinifcen Sprache legal auszuweisen, übrigens auch anzugeben, ob fie mit einem Beainten biefes Dagiftrate nicht etwa vermandt oder rerfchwagert find.

Lemberg am 14. November 1847.

(3901) Ebiftal-Borladung. (3)

Mro. 746. Bon Seiten des Dominium Wyzniany Zloczower Kreises werden nachstehende Militärpslichtigen, als: Johann Babiak aus Kurowice HN. 80 anno 1327 geboren und Nicolaus Harapitniewicz aus Peczenia HN. 47 anno 1827 geboren, hiemit binnen seche Wochen hieramts zu erscheinen vorgeladen, ansonsten dieselben als Restruirungssluchtlinge werden behandelt werden.

Dominium Wyzniany ju Kurowice Złoczower

Kreifes am 30. Oftober 1847.

(3904) E d y k t. (3)

Nro. 15. Przoz Zwierzchność sądową Państwa Brzesko, obwodu Bocheńskiego, niniejszem do publicznej podaje sie wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Judy Kleinberger, egzekucyjna licytacyja realności w Brzesku pod Nrem. kons. 61 położonej, do dłużników Jana i Tekli Sroków należącej, dla zaspokojenia długu 700 ZłR. M. R. tudzież kosztów egzekucyjnych w swym czasie obliczyć się mających, w trzech terminach, to jest: 17go Grudnia 1847, 19go Stycznia i 10go Lutego 1848 zawsze o 9tej godzinie z rana w tutejszej Kancelaryi odbywać się bedzie.

Za cene pierwszego wywołania wartość tejże realności z budynków i gruntów składającej się, aktem sądowym de praes. 21. Września 1845 l. 318 w kwocie 249 ZłR. 48 kr. M. K. wypro-

wadzona - ustanawia się.

Z Juryzdykcyi P. Brzesko d. 20. Lutego 1347.

(3922) Lizitazions = Ankundigung. (2)

Nro. 17364. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreibamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Lieferung des dreijährigen Bedarfs von 67 Zentner 82 Pfund 26 Loth Lemberger Gewichts jährlich doppelt raffinirten Rubsohl zur Beleuchtung ber Städte Bochnia, Wieliczka und Podgorze, gegen den Fiskalpreis von 10 314 fr. C. M. pr. Lemberger Pfund und Erlag des 101100 Vadiums, eine Lizitazion am 2ten Dezember 1847 in der Kreisamts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgespalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions - Bedingniffe werben am gebachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge-

geben werden.

Rochnia am 23. Oftober 1347.

(3844) Rundmachung. (2) Nro. 30180. Vom Lemberger f. f. Landrechte

werden die Inhaber folgender der Gemeinde Rovens Sanoker Kreises gehörigen, denfelben in Ver=

lust gerathenen Obligationen, als:

1) der auf den Namen Rowne Unterthanen Sanoker Kreises lautenden funsperzentigen ofiga= linischen Kriegsbarlebens=Obligation ddto. 23. November 1797 Z. 10375 über den Kapitalsbetrag von 26 flr. 23 kr., — wovon die Interessen seit bem 1. Movember 1842 ausstehen, und deren Datum jenes der lesten Ratenzahlung ist,

2) der auf den Ramen Rowne Unterthanen Sanoker Kreises lautenden fünsperzentigen oftgaslizischen Kriegsdarlehens = Obligation ddto. 25. September 1718 B. 11213 über den Kapitalsbestrag von 26 str. 23 fr., wovon die Interessen seit 1ten November 1842 ausstehen, und deren Datum jenes der letten Ratenzahlung ift,

2) der auf den Mainen Rowne Unterthanen

Sanoker Kreises lautenden fünsperzentigen ofignslijschen Kriegsdarlebens-Obligation ddto. 5. September 1794 3. 12003 über den Kapitalsbetrag von 26 ftr. 23 fr., wovon die Interessen seit 1. Movember 1842 ausstehen, und deren Datum jesnes der letten Katenzahlung ist,

4) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanokor Kreises lautenden vierperzentigen oftgastizischen Maturallieferungs = Obligation ddto. 25. Februar 1795 3. 4519 über den Kapitalsbetrag von 35 str. 15 fr., wovon die Interessen seit 1. November 1842 ausstehen, und deren Datum jesnes der ursprünglichen Ausstertigung ist,

5) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanoker Kreises lautenden vierperzentigen oftgatigischen Naturallieferungs = Obligation ddto. 9. März 1796 3. 8005 über den Kapitalebetrag von 34 str. 12 fr., wovon die Interessen seit dem 1. November 1842 aussiehen und deren Datum jenes

der ursprunglichen Ausfertigung ift,

6) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanoker Kreises lautenden vierperzentigen oftgasligischen Naturallieferungs = Obligation ddto. 30. Oftober 1799 B. 452 über den Kapitalsbetrag von 92 fl. 30 fr., woron die Interessen seit 1. Nosvember 1842 ausstehen, und deren Datum jenes der ursprünglichen Ausscrijung ist;

7) der auf den Namen Rowno Gemeinde Sanoker Kreises lautenden zweiperzentigen ofigaliz. Matuzulieserungs-Obligation ddto. 1. November 1829 3. 5693/1 über den Kapitalsbetrag von 76 str. 74/8 fr., wovon die Interessen seit dem 1. November 1842 ausstehen, und deren Datum jenes

der Husfertigung ift,

8) der auf den Ramen Rowne Gemeinde Sanoker Kreises lautenden zweiperzentigen oftgalizisschen Maturallieferungs = Obligation ddto. 1. Nowember 1829 B. 6059/1002 über den Kapitalsbetrag von 183 fl. 15 5/8 fr., wovon die Interessen seit 1. November 1842 ausstehen und deren Datum jenes der Ausstertigung ist, — aufgefordert, diese Obligationen binnen einem Jahre um so sicherer vorzuweisen, als sonst dieselben für amortisitt, null und nichtig erklärt wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 12ten Oftober 1847.

(3909) — Kundmachung. (2)

Mro. 30942. Von dem Lemberger k. k. Land= rechte werden die Inhaber der oftgaliz. Kriegsdar= lehens=Obligationen:

1) Oleszow Unterthanen Stryer Kreises Nro. 15440 ddio. 9. Oftober 1797 a 5 0 jo über 14 fl. 7 fr.

2) Oleszow vel Holeszow Unterthanen Stryer Kreises Nro. 15450 ddio. 27. September 1798 a 5 00 über 14 ff. 7 fr.,

3) Oleszow vel Holeszow Rusticale Stryer

Kreises Neo. 16099 ddto. 21. Oktober 1799 å 5 050 über 14 fl. 7 kr., — mit dem vorgeladen, diese Obligationen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe für nichtig erklart werden wurden.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechis. Lemberg am 18. Oktober 1847.

Mro. 21933. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Abtheilung wird den unbekannten Gläubigern des Jossel Natkes, dann den dem Wohn- und Aufenthaltsorte nach unbekannten Personen, als: Chana Natkes, Odel Natkes, Civia Schaps und Laja Natkes, oder deren Erben bekannt gemacht, daß gegen dieselben Seitens des Wiktor Orlowski betreff der Ertabustrung einer Transaktion vom 6. Juli 1801 aus dent Haufe Arto. 698 1/4 die Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber eine Tagfahrt auf den 27ten Februar 1843 um 9 Uhr Vormittags angeordnet worden.

Da der Aufenthaltsert der Belangten nicht besfannt angegeben wird, so hat man zur deren Vertretung und auf Gefahr und Roken den hiesigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Loszczyński mit Substituirung des Advokaten Bartmański als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ges

richtsordnung verbandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und vor der aufgesetzten Frist anher anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu erzgreisen, indem sie sich aus deren Verabsäumung entstehende Folgen selbst beizumessen haben werden. Lemberg den 28. Oktober 1847.

(3878) (E b i f f. (2)

Ntro. 12595. Vom Tarnower k. k. Landreczte wird dem seinem Aufenthalte nach unbekannten D. Heinrich Fürsten Lubomirski mittelst gegenswärtigen Schikts bekannt gegeben, daß wider denselben Anton Dreiseitel eine summarische Klage unterm 1. September 1847 Z. 12595 wegen Zahlung eines Dienstlohnsforderung im Betrage von 190 st. 49 1/5 fr. E. M. bei diesem k. k. Landrechte ausgetragen, und um richterliche Hilfe gebesten bat.

Da aber diesem f. k. Landrechte der gegenwartige Aufenthaltsort des B. Belangten unbekannt ist, so wird demselben ein Kurator in der Person des hiergerichtlichen Udvokaten Dr. Rutowski mit der Substituzion des H. Advokaten Dr. Piotrowski, mit welchem diese Streitsache nach der Vors

schrift der Gesehe und Gerichtsordnung verhanbelt und allenfalls auch abgethan werden wird,
mit dem Beisahe bestellt, daß dem H. Belangten
obliege, am 15ten Februar 1848 um 10 Uhr Früh
zur summarischen Verhandlung dieser Streitsache
nach dem Kreisschreiben vom 3. Janner 1846 3.
84531 entweder persönlich hiergerichts zu erscheinen, oder dem aufgestellten Kurator die Rechtsbehelse zeitlich zu überschicken, oder endlich sich
einen andern Bevollmächtigten zu erwählen, und
solchen diesem k. k. Landrechte namhast zu machen,
und überhaupt nach Vorschrift der Gesehe alle zu
seiner Vertheidigung ersorderlichen Vorkehrungen
zu treffen, widrigens er sich selbst die üblen Folgen zuzuschreiben hätte.

Mus dem Rathe der f. f. Landrechtes.

Tarnow am 9. November 1847.

(3884) Rundmachung. (2)

Diro. 17453. Mon Geite des f. f. Lemberger Landrechtes wird hiemit befannt gemacht, es fei in Folge Buschrift des Lemberger f. Merkantils und Wechselgerichts vom 6. Mai 1847 3. 8. 4294 jur Befriedigung ber von den 99. Alois und Ferdinand v. Kriegshaber gegen den Grn. Eligius Sobolewski erstegten Gumme pr. 400 ff. C. M. sammt 6/100 rom 15. Juni 1837 lau= fenden Binfen, dann ber mittelft Bescheides bes Merkantil= und Wechselgerichtes vom 24. Juli 1837 3. 2008 mit 11 fl. 24 fr., vom 4. Juli 1840 3. 2346 mit 15 ft. 37 fr. C. M. und 29. Mugust 1844 3. 5287 mit 86 fl. 18 fr. E. M. bewilligten Erekutionskosten die erekutive Feilbiethung der im Samborer Kreise liegenden, der Fr. Alexandra Kossecka geb. Czechowska eigenthumlichen Guter Jawora gorna et dolna, und zwar an folgenden Lagen, als am 10. Februar 1848 und 17. Mar; 1848 jedesmal um 10 Uhr Bormittage, und unter folgenden Bedingungen bewilligt worden.

1) Zum Ausrusspreise wird der gerichtlich erhobene Schäungswerth pr. 30588 fl. 20 fr. angenommen, wovon der zwanzigste Theil als Angeld bei der Veräußerungs-Commission zu erlegen ist.

- 2) Der Meistbiethende wird verpflichtet senn, binnen 30 Kagen, von Zustellung der Lizitations=bestättigung gerechnet, ein Drittheil des angebosthenen Kaufpreises, in welches das erlegte Unsgeld eingerechnet wird, an das gerichtliche Despositenamt zu erlegen, und
- 3) die übrigen zwei Drittheile des Kaufschilslings gleichzeitig im Lastenstande der gekauften Guter zu versichern, mit 5,1100 an das gerichtsliche Depositenamt in halbiährigen Fristen zu verzinsen, und binnen 30 Tagen von Zustellung der Kahlungsordnung der Gläubiger sich über die Befriedigung dersetben gerichtlich auszuweis

fen, ober den noch unbefriedigten Reft an bas

gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4) Nachdem der Kaufer ein Drittheil des angebothenen Kaufschillings erlegt und zwei Drittheile desselben nach Bestimmung des Punkted 3. auf den gekauften Gütern sichergestellt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdekret über die gekauften Güter ausgestellt, alle Schulden, mit Ausnahme der Grundlasten auf den Kaufschilling übertragen, und er auf sein Unsuchen in den physischen Besitz derselben, jedoch auf eigene Kostien eingeführt werden.

5) Sollte der Kaufer irgend eine der vorerwähnten Verbindlichkeiten nicht erfüllen, wird auf seine Gesahr und Kosten eine Religitation dieser Guter in einem einzigen Termine auch unter dem Schäbungswerthe vorgenommen werden.

6) Der Kaufer wird ferner verbunden, diejenigen Glaubiger, welche ohne Aufkundigung, oder vor dem bedungenen Termine die Zahlung nicht annehmen wurden, nach Maß des angebo-

thenen Raufschillings zu übernehmen.

8) Diese Guter werden in den bestimmten 2 Terminen nur über oder um den Schähungs-werth hintangegeben; sollten aber keine Kauflustigen erscheinen, so wird nach si. 148-152 G. D. und hofdefr. dito. 24 Juni 1824 zur Einsvernehmung der Gläubiger über den Antrag ersleichternder Bedingungen am 14. April 1848 10 Uhr Vormittags mit dem geschritten werden, daß die Ubwesenden als dem Untrage der Unwesen-

den beistimmend angesehen werden.

Von diefer Ligitation wird der f. f. Fistus und alle bem Wohnorte nach bekannten Glaubi= ger zu eigenen Sanden, diejenigen aber, benen der diesfällige Bescheid vor dem Lizitazionster= mine aus was immer für einer Ursache nicht zu= gestellt werden konnte, fo wie jene, welche erft noch dem 18. November 1846 jur Safel gelan= gen follten, bann alle bem Wohnorte nach unbefannten, als: Thekla und Theresia Koniecka, Andreas und Michael Jaworski Ihnacewicz, Basil Jaworski Romanowicz, Georg Jaworski Romanowicz, Basil Hoszowski, Elias Heszowski, Dimitr Jaworski Ihnacewicz, Basil Jaworski Jusypowicz, Gregor Jaworski Rossaczewicz, Alexander Jaworski Ihnacewicz, Osafat Jaworski Zubowicz, Johann Jaworski Ihnacewicz, Gregor Jaworski Zubowicz, Basil Dobrzański Łastówczak Georg Jaworski Fedynowicz, Georg Jaworski Kossaczewicz, Nikolaus Jaworski Jusypowicz, Joseph Jaworski Rossaczewicz, Elias Jaworski Zubowicz, Johann Jaworski Ihnacewicz, Gregor Popiel Łastówczak, Stanislaus Jaworski Jusypowicz, Michael Jaworski Jusypowicz, Dimitr Jaworski Ihnacewicz, Hiazinth Jaworski Ihnacewicz, Georg Jaworski Ihnacewicz, Paul Jaworski Komanowicz, Ignatz Jaworski Horoszkiewicz, Theresia Turzańska qe= berene Jaworska, Eva Jaworska Zubowiczowa, Andreas Jaworski Jusypowicz, Johann Jaworski Rossaczewicz, Theodor Jaworski Martycz, Stanislaus Jaworski Demakocz, Theodor Jaworski Isypowicz, Peter Jaworski Ihnacewicz, Johann Jaworski Isypowicz, Gregor Jaworski Ihnaciewicz, Joseph Jaworski Rossaczewicz und Stanislaus Jaworski Martycz mittelft biefes Ediftes mit dem verstandiget, daß ihnen jur Bertrettung ihrer Rechte der Br. Gerichts= und Landes=2ld= vokat Dr. Polauski mit Gubstitution bes herrn Udrokaten Dr. Bartmański als Kurator bestimmt werde, daß ed denselben jedoch frei ftebe, fich ei= nen anderen Bevollmächtigten zu ernennen und denfelben dem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 30. Oftober 1847.

Obwieszczenie

Nr. 17453. C. k. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iz wskutek wezwania Lwowskiego Sadu kupieckiego i wekslowego z dnia 6. Maja 1847 do l. 4294 na zaspokojenie wygranej przez JPP. Aloizego i Ferdynanda Kriegshaberów przeciwko P. Eligiuszowi Sobolewskiemu ilości 400 zr. m. k. z odsetkami po 6,100 od 15. Czerwca 1837 rachować się mającemi, tudzież wydatkami wykonania. rozstrzygnieniem k. Sądu kupieckiego wekslowego, z dnia 24. Czerwca 1837 do l. 2003 w ilości 11 zr. 24 kr., z dnia 4. Lipca 1840 do l. 2346 w ilości 15 zr. 37 kr. m. k., z dnia 29. Sierpnia 1841 do 1. 5287 w ilości 86 zr. 16 kr. m. k., sprzedaż publiczna w Samborskim obwodzie lezacych, W. Aleksandry Rosseckiej własnych dóbr Jawora górna i dolna, w dniach następujących, jako to: 10go Lutego 1848 i 17. Marca 1848, kazda raza o 10 godzinie z rana, pozwolona została, i to pod pastepujacemi warunkami:

1) Za cenę wywołania wartość sądowego oszacowania w ilości 30588 zr. 20 kr. m. k. ustanawia się, której ilości część 20stą kupujący jako zakład do rak osób do sprzedaży umocowanych złożyć obowiązanym będzie.

2) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, w 30 dniach od doręczenia rozstrzygnienia, sptzedaż potwierdzającego, trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą złożony zakład wrachowany będzie, do składu sądowego złożyć.

3) Pozostające zaś dwie trzecie części ceny kupna równocześnie w stanie cierpiącym kupionych dóbr zabespieczyć, od tychze odsetkami po 5/100 do składu sądowego w półrocznych ratach opłacać i w 30 dniach po doręczeniu porządku wypłaty wierzycieli, z zaspokojenia tychze sądownie się wywieść, lub też niewypłaconą resztę do sądowego składu złożyć.

4) Jak tylko kupiciel trzecią część ofiarowanej ceny kupna złoży, a dwie trzecie części tejże ceny stosownie do warunku 3go na kupionych przez się dobrach zabe/pieczy, tenże za właściciela kupionych dóbr uznany, wszystkie długi, wyjawszy ciężarów gruntowych, na cenę kupna przeniesione, tenże gdy tego zażąda, w fizyczne posiadanie tychże dóbr, wszelakoż na własne koszta wprowadzony będzie.

5) Gdyby kupiciel któregobadź z wyzwspomnionych zobowiązań nie dopelnił, natychmiast na jego niebezpieczeństwo i wydatki nowa sprzedaż tychże dóbr w jednym tylko terminie nawet niżej ceny szacunkowej przed-

sięwziętą zostanie.

6) Kupiciel obowiązanym będzie także, tych wierzycieli, którzy bez poprzedniczego wypowiedzenia, lub też przed umówionym terminem wypłaty przyjącby nie chcieli, w miarę

oliarowanej ceny kupna przyjac.

7) Te dobra w wyznaczonych dwóch terminach tylko wyżej lub za cenę szacunkowę sprzedane będą, i gdyby zaś nikt chęć kupienia mający się niezgłosił, natenczas na mocy 66, 148-152 Ustawy Sądowej i uchwały nadwornej z 24. Czerwca 1824 w celu wysłuchania wierzycieli, co do ułatwienia warunków sprzedaży, termin na dzień 14. Kwietnia 1848 wyznacza się, z tym dodatkiem, że nieobecni za przystępujących do wniosków obecnych uważani bedą.

O tej sprzedaży c. k. obrośca rządowy i wszyscy z miejsca swego pohyte wiadomi wierzyciele do rak własnych, ci zaś, którymby rostrzygnienie, sprzedaż rozpisujące przed terminem sprzedaży, z jakiejbadź przyczyny doreczonym niebyło, jakotez i ci, którzyby dopiero po 18. Listopada 1846 do Tabuli weszli, tudzież wszyscy z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Tekla i Teresa Koniechie, Andrzej i Michał Jaworscy Ihnasiewicze, Bazyli Jaworski Romanowicz, Jerzy Jaworski Romanowicz, Bazyli Hoszowski, Eliasz Hoszowski, Dymitr Jaworski Ihnacewicz, Bazyli Jaworski Jusypowicz, Jerzy Jaworski Kossaczewicz, Ale sander Jaworski Ihnacewicz, Osafat Jaworski Zubowicz, Jan Jaworski Ilinacewicz, Jerzy Jaworski Zubowicz, Bazyli Dobrzański Łastuwczak, Jerzy Jaworski Fedynowicz, Jerzy Jaworski Rossaczewicz, Mikolaj Jaworski Jusypowicz, Józef Jaworski Kossaczewicz, Elissz Jaworski Zubowicz, Jan Jaworski Ihnacewicz, Jerzy Popiel Łastuwezak, Stanislaw Jaworski Jusypowicz, Michał Jaworski Jusypowicz, Dymitr Jaworski Ilmaciewicz, Hyacint Jaworski Ihnacewicz, Jerzy Jaworski Ihuacewicz, Paweł Jawoiski Romanowicz, Ignacy Jaworski Horoszkiewicz, Teressa Turzańska urodzona Jaworska, Ewa Jaworska

Zubowiczowa, Andrzej Jaworski Jusypowicz, Jan Jaworski Rossaczewicz, Teodor Jaworski Martycz, Stanisław Jaworski Demakocz, Teodor Jaworski Jusypowicz, Piotr Jaworski Ihnacewicz, Jan Jaworski Jusypowicz, Jerzy Jaworski Ihnacewicz, Józef Jaworski Rossaczewicz i Stanisław Jaworski Martycz niniejszem z tem dodatkiem uwiadamiają się, iż tymże dla zabespieczenia ich praw tutejszo sądowy Rzecznik W. Polański, z substytucyją Rzecznika W. Bartmańskiego dodanym jest, jednakowoż wolno im będzie, innego pełnomocnika sobie obrać i tutejszemu sądowi oznajmić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 30. Października 1847.

(3917) E b i f f. (2)

Olro. 30259. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem Karl Koc, Illomens Zabielski und Valentin Mierzejowski, mittelst gegenwärtigen Ediktes besannt gemacht, es habe wider dieselben Valerian Podlewski wegen Loschung der, rücksichtlich des Betrages 309 Duk. 6 sip. 16 Gr. ergangenen gerichtlichen Auftrage vom 8. März und 28. Juni 1787 aus dem Lastenstande der Guter Worwolivco unterm 5. Oktober 1847 B. 30259 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, morüber zur mundlichen Verhandung dieser Rechtssache die Lagfahrt auf den 24. Janner 1848 um 10 Ubr Normittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthattsort der Belangten undefannt ist, so hat das f. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts-Advokaten Dr. Fangor unter Substitutrung des Landes= und Gerichts-Advokaten Dr. Menkes als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der sur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 13. November 1847.

(39%4) Coiffel Borloung (2)
Diro. 6437. Die in Zolkiem konffribirten im Jahre 1847 auf den Affentplat beruffenen Indi-

viduen, als:
Itzig Chaim Silber sub Nr. 24/5

| Zachar Stern            | sub Nr.                | 183 | 1j:   |
|-------------------------|------------------------|-----|-------|
| Gabriel Loziński        |                        | 37  | 1):   |
| Leib Rotenberg          | -                      | 72  | 1]:   |
| Schmul Fisch            |                        | 45  | 1]:   |
| Johann Gawroń ki        |                        | 131 | 25    |
| Schloime Schläfrig      |                        | 52  |       |
| Jacob Schor recte Sadek | -                      | 65  |       |
| Moses Steinmayer        |                        | 99  |       |
| Boruch Hahn             |                        | 199 |       |
| Felix Wollen            |                        | 69  |       |
| Israel Rausch           | provinces trivilla-100 | 79  |       |
| Abraham Pessel          | -                      | 119 | - 0/0 |
|                         | -C-1                   | E P | ann.  |

merben hiemit aufgefordert, binnen drei Wochen sich beim Zolkiewer Stadtmagistrate zur Stellung auf den Uffentplat anzumelden, widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Vorschrifsten versabren wird.

Zolkiew am 24. Moember 1847.

Ediktal Worladung. (3925)Mrc. 335. Von der Stellungs = Obrigfeit Polany mit Lubno werden nachstehende militars pflichtige Individuen, als: aus Wilsnia: Michael Buriak HM. 18, Johann Buben M. 22; ous Ropianka: Michael Fedak S.N. 7, Assafat Hawrylak S.M. 11, Stephan Tkaczyk &M. 13, Johann Szczerba BM. 21, Panko Kardasz BM. 17; aus Ciechania: Michael Habowski DN. 14, Andreas Korba GM. 51, Johann Blauer GM. 46, Paul Wirgala &M. 19, Johann Pawelczak BN. 20, Andreas Homanczak BN. 25, Jakob Bianar 59?. 46, Paul Markow 59. 50, Johann Wirgala &M. 19, Jacko Procko &M. 27, Gregor Ujasz SM. 59, Joseph Romanczak SM. 25; aus Olchowiec: Makary Sywulicz & M. 54, Johann Licius SM. 21, Mikolay Moriak SM. 22, aus Polany: Fedor Galczyk AM. 121, Aftanasius Ardan H. 4, Dmytro Ardan H. 4, Paul Buge &M. 137, Johann Nachmann & 91. 173 Andreas Dumczak SM. 81, Johann Bugel SM 128, Johann Kopcza HN. 60, Wasyl Bogusz HM. 102, Onusry Ligus HM. 95, Daniel Braszko HN. 1.0; aus Lubno: Andreas Mros HN. 14 hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen in ihre Heimath zuruckzukehren, und sich über ihre nnbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigenfalls selbe als Refrutirungsfluchtlinge bebandelt werden wurden.

Dominium Polany mit Lubno Jasloer Kreifes am 10. Juni 1847.

(3889) undmachung. (2)

Mro. 30807. Bon Seite ded f. k. Lemberger Landrechts wird dem Ludwik Jordan ferner den dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben der Elisabeth de Jordany Bronikowkas mit diesem Edift bekannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 29ten Des

zember 1846 z. Z. 37737 der k. Landtafel aufsgetragen wurde, die minderjährige Theophila, Adolph und Ludvika Jordany als Eigenthumer derjenigen Untheile von Swiebodzin, welche laut Hb. 43. S. 181 UP. 8. und Seite 205. UktP. 11 auf den Namen des Andreas Jordan eingetragen erscheinen, dann als Eigenthumer des im HB. 289. S. 34 vorkommenden Gutes Itoliowa einzuverleiben.

Da der Wohnert des Ludvig Jordan ferner der Erben der Elisabeth de Jordany Branikowska hiergerichts unbekannt ist, so wird denselben der Landes und Gerichts Udvokat Dr. Starzewski mit Substitutrung des Landes Udvokaten Dr. Kabath auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und denselben der oben angesuhrte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 30. Oktober 1847.

(3919) Ediktal = Vorladung. (2)

Mro. 991. Von Seite der hochgraftich Baworoskischen Herrschaft Podkamien Brzezaner Kreises, werden nachstehende unbesugt abwesende militarpslichtige Individuen zum Erscheinen bei dieser Obrigseit binnen der unüberschreitbaren Frist von 3 Monathen unter der gesehlichen Strenge vorgesaden, und zwar: 1tens. Moises Fedurko HR. 68 aus dem Dorfe Fraga, 2tens. Michał Ilczyszyn HR. 19 aus em Dorfe Jahlusz, 3tens. Juzko Borodenko aus dem Städtchen Podkamien HR. 125 und 4tens. Stesan Pomazański HR. 54 aus dem Dorfe Bienkowce.

Oberamt Podkamien am 25ten Oftober 1847.

(3906) Rundmachung. (2)

Mro. 29679. Wom f. f. lemberger Landrechte wird dem Grn. Joseph Zakaszewski als vermeint= lichen Erben des Joseph Zakaszewski mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe die Frau Victoria Zakoszowska gegen die liegende Masse des Joseph Zakaszewski und gegen benfelben wegen Aufhebung des Miteigenthums der Guter Staje sammt der Wiefe Radkowszczyzna mittelft der auf Roften der Miteigenthumer ju geschehenden Beräußerung diefer Giner und mittelst Vertheilung des Kaufpreises zwischen die Miteigenthumer dann wegen Erfat der Gerichts= kosten am 16ten September 1846 3. Zahl 29679 eine Klage angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, woruber der Termin gur mundlichen Ber= handlung auf den 26ten Janner 1848 um 10 Uhr Vormittage festgesett wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten uns bekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Bertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts = Udvokaten Dr. Midowicz mit Stellvertrettung des Krn. Udvokaten Dr. Witwicki am 20ten Oftober 1846 3. 29679 als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach dieser Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtscheise dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem derselbe sich die aus deren Verabsaumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 10ten November 1847.

(3946) Ligitagions-Anfundigung. (4) Mro. 25145. Won Seiten des Samborer f. f.

Rreisamtes wird zur Verpachtung

1. des für die Stadt Drohobycz von der Bierseinfuhr pr. Faß mit 1 fl. 20 kr. C. M. festgesstellten Aufschlages auf die Zeit vom 1. Novemsber 1. J. bis dahin 1850.

II. des Drohobyczer städtischen Brauhauses auf dieselbe Zeit die zweite öffentliche Versteigezung am 14. Dezember 1. I. in der Drohobyczer Magistratskanzlei abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für Aufschlag und Brauhaus zusammen besteht in 5155 fl. jahrlichen Pachtsichillinges, u. 3.

Fur den Hufschlag allein in 4000 fl. C. M.

jah lichen Pachtschillings,

fur bas Brauhaus allein in 1155 fl. C. M.

jahrlichen Pachtschillings.

Unbothe und schriftliche Offerten werden sowohl auf beide Pachtobjekte zusammen als auch auf jedes einzeln angenommen, und mußen mit dem hiernach entsprechenden 10,100 Vadium belegt seyn.

Das Rabere der Lizitationsbedingungen wird am gedachten Lizitationstage bekannt gegeben

werden.

Sambor den 18. November 1847.

Mro. 32017. Von dem k. k. Lemberger Landrechte wird dem Anton Freiherrn Konopka und
der Freiin Stephania Konopka gebornen Grocholska mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß
mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 4. Februar 1847 Z. 549 der k. Landtasel aufgetragen
wurde, aus dem vorlaufig zu veröuchernden Wechsel dtto. Nagoszyn 24. Juni 1846 die Summe
von 2000 st. E. Mt. in Lasienstande der der Stephania Freiin Konopkowa laut Hyth. 240. S.
4. EP. 49. gehörigen Guter Wiewiorka Jazwiny

et Roza ju Gunsten des Stophan Wrześniowski

vorzumerken.

Da der Wohnort des Anton Freiheren Konopka und der Freiin Stephania Konopka hiergerichts unbekannt ist, so wird denselben der
Landes- und Gerichts Movokat Dr. Duniscki mit Gubstituirung des Landes- und GerichtsUdvokaten Dr. Komarnicki Behufs ter Verslandigung vom besagten Labularbescheide auf deren Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angesuhrte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 30. Oftober 1847.

(3929) Kundmachung. (4)

Nro. 17105. Dom Lemberger f. f. Landrechte mird die Fr. Emilie Bereznicka geb. Nanowska für blödsinnig erklärt, und derselben zur Mermaltnug ihres Bermögens der Hr. Andreas Starzewski Stojowski zum Kurator bestellt, es werden demnach alle, die ein Rechtsgeschäft mit dersselben zu schließen beabsichtigen an den Herrn Kurator gewiesen.

Uns dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg den 27. Oktober 1847.

Obwieszczenie.

Nr. 17105. Ze strony c. k. Sądu zlacheckiego Lwowskiego wiadomo się czyni, iż Pani Emilia Bereżnicka z domu Nanowska za słabą na umyśle uznana, i takowej w celu zarządzenia jej majątkiem P. Jędrzej Starzewski Stojowski jako kurator ustanowieny został; wszyscy zatem którzy z pomienioną P. Emilia Bereżnicka interes jaki zalatwie mają, mają się w tym celu do jej kurato a udawać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 27. Października 1347.

(3936) Kundmadung. (4)

Ulvo. 27860. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden bie Inhaber folgender in Verlust gera-

thener öffentlichen Credits-Papiere, als:

a) der auf den Namen der Skultezial = Gemeinde Stromowce Sandecer Kreises lautenden ostgalizischen Kriegsdarlehens = Obligation Nro 10313 über einen zu 5 pCnt. verzinslichen Kapitalsbetrag pr. 3 fl. 45 kr. mit der am 16. Oftover 1795 begonnenen Verzinsung, wovon die Interessen seit dem 1. November 1799 ausständig sind, und die in der am 2. Jänner 1822 gezogenen Serie 483 verlodt wurde, dann

b) der auf den Namen der Skultetial = Gemeinde Szczawnice Sandecer Kreises lautenden ostgalizischen Kriegsdarlehens = Obligation Neo. 10630 über einen zu 5 von Hundert verzinstlichen Kapitalsbetrag pr. 7 fl. 30 fr. mit der am 8. Ungust 1799 begonnenen Verzinsung, wovon die

2 %

Interessen seit dem 8. August 1799 ausstantig sind, welche beide Obligationen gemäß den Vervordnungen des k. k. Landes - Guberniums vom 16. Juli 1805 B. 24543 und 5. November 1828 B. 75338 von der Sandecer Kreiskasse als Rentüberschußgelder der Neumarktor, später Kamienicaer Kameral - Verwaltung zu Gunsten des Kameral - Fondes an das galigsche k. k. Kaal. Hauptzahlamt abzusühren waren, ausgesordert, diese Obligationen binnen Einem Jahre vorzustringen, als sonst solche für null und nichtig erklärt werden würden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg ben 22. September 1847.

18937) (E d i f t. 44) Mro. 5169. Bom Suczawer f. k. Distriktsgerichte wird hiemit Georg Ralin, dessen Aufent-

richte wird hiemit Georg Kalin, dessen Aufenthalt dem Gerichte nicht bekannt ist, verständigt, daß Martin Habacht gemaß gerichtlichen Beschlußes vom 28. November 1846 3. 5133 als Eigenthumer der vom Georg Kalin erkauften Realitätenhalfte Nro. top. 362 intabulirt wurde, und daß obiger Beschluß dem unter Einem bestellten Kurator Basil Kalin zugestellt werde.

Suczawa den 10. Movember 1847.

(4) Stundmachung.

Mro. 7913. Bur Befehung der hieramts erledigten, mit dem Gehalte jahrlicher 200 fl. C.M. verbundenen Stelle des Registratur = Accesisten wird der Konkurd bis jum 5. Januer 1848 auß-

geschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben bis dahin ihre Gesuche auf dem vorgeschriebenen Wege bieramts zu überreichen, und sich darin über Aleter, Stand, Religion, Fähigkeiten und Kenntnife, Dienstreit, Verwendung im Dienste und ihr sitzliches Wohlverhalten dokumentirt auszuweisen.

Magistrat Przemyśl am 22. November 1847.

(3945) It u d in a ch u n g. (4)
Olr. 21210. Bur Befetzung der mit einem jährslichen Gehalte von 600 fl. C. M. und mit einem Maturalquartier oder dem Quartiergelde von jährslichen 125 fl. dann mit sonstigen Emolumenten aus Unlaß religiöser Funktionen und Ceremonien verbundene Stelle eines Kreisrabiners in Czornowitz, dann der mit einem jährlichen Geshalte von 250 fl. C. M. einem Quartiergelde von jährlichen 40 fl. C. M. und den nemtlichen Emoslumenten verbundenen Stelle eines Religionsweisers in Suczawa Bukowinaer Kreises wird dies mit der Konfurd bis Ende März 1848 ausgesschrieben.

Die Bewerber um eine dieser zwei Stellen habe: sich über ihren Geburtsort, ihr Alter, ihre Moralität, ferner nach dem a. b. Patente vom 7. Mai 1789 über die Kenntnise ihres Berufes namentlich aber des religiös-moralischen Lehrbusches Bue-Zion, dann über ihre Wahlfähigkeit nach dem h. Lichtaufschlagspatente vom 13. September 1810 h. 16. litt. c., endlich insbesondere zu Folge des hohen Hoffanzleidekrets vom Tien Juli 1836 Z. 17719 über die an einer innländischen Lehranstalt mit genugenden Fortgange zurückgelegten Studien der Philosophie und Pedagogik, mit glaubwürdigen gehörig legalisiten Seugnißen auszuweisen, so wie ihre Gesuche diesem Kreisamte zu übersenden.

Vom Bukewinar k. k. Kreisamte. Czernowitz am 16. November 1847.

(3948) Ankundianug. (4)

Nro. 19514. Bon Seite des Stryer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der, nach Ubschlag der im Regiewege zu bewirkenden Arbeiten annoch ersorderlischen Materialien und Arbeiten zu dem mit h. Hofskanzleidekrete vom 3. Juli 1847 3. 20297 und h. Gub. Verordnung vom 18. Juli 1847 3. 46294 bewilligten Ubban des Dolinor Berges — eine Lizitazion am 15ten Dezember 1847 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 17ten Dezember und endlich eine 3te Lizitazion am 20ten Dezember 1847 in der Stryer Kreisamiskanzelei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fici beira t 3413 fl. 56 5]: fr. C. M. und das Badium 341 fl. 24 fr. C. M.

Die weiteren Lizitazione-Bedingnise werden am gedachten Lizitazione-Tage hierorts bekannt gegeben und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazione-Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazione-Kommission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetze Objekt, fur welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetze Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, die Summe in Conventions = Munze, welche gesbothen wird, in einem einzigen, zugleich in Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) davin ausdrücklich enthalten seyn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht werden berück-

sichtiget werden;

o) diese Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrusspreises belegt sen; welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien offentlichen Obligationen nach ihrem Curse berechnet, zu bestehen hat; d) endlich niuß dieselbe mit dem Vor- und Jamiliennamen des Offerenten, dann dem Charakter

und Bohnorte besfelben unterfertigt fenn.

Diese verflegelten Offerten werden nach abge-Schlossener mundlicher Ligitagion eröffnet merden. Stellt fich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunftiger dar, als der bei ber mundlichen Berfteigerung erzielte Befiboth, fo wird der Offerent fogleich ale Bestbiether in das Lizitazions-Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdruden, welcher bei der mundlichen Werfteigerung ale Bestboth erzielt murde, so wird dem mundlis den Bestbietber ber Vorzug eingeraumt merben. -Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Bizitazions = Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether ju betrachten feb.

Dom f. k. Kreikamte. - tryi den 19. November 1847.

(3935) Rundmach ung. (4)
Mro. 30942. Von dem f. f. Lemberger Landrechte werden die Inhaber der oftgalizischen Kriegedarlehns. Obligazionen:

1) Oleszow Unterthanen Stryer Kreises Nro. 15440 ddto. 9. Oftwer 1797 a 5/100 uber 14 fl.

7 fr.

2) Oleszow vol Holeszow Unterthanen Stryer Kreifes Nro. 15450 ddto. 27. September 1798

a 5/100 über 14 fl. 7 fr.,

3) Oleszow vel Holeszow Rusticale Stryer Rreises Nro. 13099 ddto. 21. Oktober 1799 a 5/100 über 14 fl. 7 fr., — mit dem vorgeladen, diese Obligazionen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe für nichtig erklart werden wurden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

(3939) Ehiftal = Borladung (4)

Ner. 248. Der aus klein-Mosty namlicher Herrschaft Zolkiewer Kreises im Jahre 1827 geberen, unter der Haus-Bahl 57 konskribirte, bei der heurigen Refrutenstellung auf den Uffentplat nicht erschienene militärpslichtige, als Nachteller in der Wormerkung siehende Jude Michael rocte Mordche Niedrig wird anmit aufgefordert, bins nen 6 Wochen in seine Heimath zuruckzusehren, als sonst derselbe nach den besiehenden h. Worsschriften betrachtet, und behandelt werden wurde.

Dom. Klein-Mosty am 21. November 1847.

Mro. 24777. Bom f. f. Leinberger Landrechte wird ben abwesenden und dem Behnorte nach unbekannten Marian Potocki, Thadaus Czacki, Johann und Stanislaus Malachowskie, Isabella

de Malachowskie Rostworowska, Stanislaus Małachowski, Caroline de Malachowskie Grabińska, Ignatz, Joseph und Caroline Steckie, Michael Czacki, Hiacinth Małachowski, Anton Małachowski, Rosalia de Czackie Tarnowska, Antonina de Czackie Krasińska, Anna Szołkowska, Apolonia Rybicka, Anton Siemianowski, Casimir Szawłowski, Joseph Falecki, Ignatz Bienczewski, Sophia Czosnowska 2ter Gpe Oborska, Dominic Rey, Ludwika Stojowska, Alexandra Boguszowa, Vladislaus Gr. Rey, Theresia de Kwiathowskie Marynowska, Sophia de Marynowskie Secha, Julia de Marynowskie Fox, Thecla de Marynowskie Niemyska, Paulina de Marynowskie Garlicka, Theresia Marynowska, Thadaus Marynowski, Alexander Marynowski, bem Critatar Johann Gr. Potocki mittelft gegenmartigen Ebiftes bet int gemacht, e babe wider dieselben Rudolph Jastrzebski, Valeria Jastrzebska, Theophila Majewska ges. Jastrzebska und Johanna Czermińska geb. Jastrzebska, wegen Loschung der Sptb. 35. G. 331. E.D. T. auf Den Gutern Bednarow haftenben Gumme pr. 480000 fip. fammt allen Bejugspoften und Uftertaften, unterm 10. August 1847 z. 3. 24777 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, woruber zur mundlichen Verhandlung die Tagsatung auf den 19. Janner 1848 Vormitrags um 10 Uhr festgefest wird.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten biergerichts unvekannt ist, so bat das f. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gesahr und Kossen den biesigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des hiesigen Landes- und Gerichts- Advokaten Dr. Czormakals Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach diese Belangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Lus dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg am 8. Ilovember 1847.

(3926) Editea Borledung. (2)

Mro. 205. Der Radoszycor Unterthan Iwan Szweda ex HN. 18 melder feit 3 Monaten sich eigenmachtig entfernt bat, wird aufgefordert, binnrn 3 Menaten jurudzukehren, wierigens nach bem Auswanderungs-Patente vorgegangen wird.

Radoszyco am 23. November 1847.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 2. Grudnia 1847.

Unfundigung.

Rro. 20311. Von Seite des Tarnower f. f. Rreisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß jur Verpachtung der lat. Pfrunde in Loki gorne auf die Zeit vom 24ten Mar; 1847 bis 24ten Mar; 1848, wohu folgende Ertragequellen gehören, als: 158 Bug= 1352 handtage, 30 Stud Rapauner, 86 Joch 316 Quell. Ueder, 41 Joch 782 Quell. Wiefen, - an Meffalien 254 Korez Korn, 254 Rorez haber von der herrschaft und der Gemeinde Leki gorne und der Ertrag von den pfarrlichen Ruchen, - follte der bisherige Pachter den pro rata temporis d. i. bis 2 ten Marg 1848 berech= neten Betrag an die Kreiskasse zu entrichten sich

(3953) Einberufungs=Edikt. (4)

Mro. 14181. Von Geite bes Sandecer f. f. Kreisamte wird der militarpflichtige Jude Jankol Förster und Abraham Schermann aus Zabrzez geburtig, melther feit einigen Jahren unbefugt und unwissend mo abwesend, bann auf die flatt gehabte obrigfeitliche Worladung nicht gurudgekehrt find, nochmals aufgefordert, binnen 3 Dionoten in feine Beimath jurudzukehren, und die unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, als midrigens die Fluchtlinge nach dem Uuswanderungs= Patente vom 24. Mary 1832 behandelt werden murben.

Sandec am 12. November 1847.

erklaren, fo wird demfelben nach der boben Bub. Beifung vom 9. Geptember 1820 3. 42039 der Fortgenuß der Pachtung bis ju dem lettermähnten Tage eingeraumt, und die Ligitazion blos auf die Dauer vom 24ten Mary 1848 bis 24ten Mark 1840, - am 13ten Dezember 1847 in ber Tarnower Kreisamis-Kanglei Vormittags um 9 Ubr abgehalten merden mirb.

Das Praetium fisci beträgt 1970 fl. 48 fr. C. M. und das Vadium 197 fl. 5 fr. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannnt gegeben merden.

Tarnow den 18. Movember 1847.

### Pozew.

Nro. 14181. C. k. Urząd cyrkułowy Sandecki powoluje powtórnie obowiązanych do wojska zydów Jankiela Förster i Abraham Schermann rodem z Zabrzeza, którzy od kilku lat bezprawnie i nie wiedzieć gdzie podziewają się, i na domiuikalne wczwanie dotad nie powrócili, aby w ciagu 3 miesięcy do dom wracali, i z hezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej jako zbiegi popadna postepowaniu Patentem emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 przepisanemu.

W Saezu 12. Listopada 1847.

Mro. 81820.

Ermaßigung der Bollgebupr fur einige Urtikel in dem Zwischenverkehre mit Ungarn und Giebenburgen.

In Folge eines hoffammer = Prafidial Defrets vom Sten Movember 1. 3. 3. 9165-P.P. und mit theilmeifer Beziehung auf die mit der Cirkular-Berordnung vom 16ten Oftober 1847 3. 72390 fundgemachten Boll-Bestimmungen für mehrere Artikel im Werkehre mit dem Auslande und mit den Bollausschluffen, wird hiemit zur offentlichen Renntniß gebracht :

1.) daß für das unter jenen Urtikeln begriffene Juchtenleder im Zwischenverkehre mit Ungarn und Giebenburgen feine Uenderung in ten bid-

berigen Gebühren eintrete;

# Rreisschreiben des E. f. galizischen Landesguberniums.

Zmniejszenie należytości cla od niektórych artykułów w handlu międzykrajowym z Wegrami i Siedmiogrodem.

W skutek dekretu prezydyjalnego Kamery nadwornéj z dnia 3. Listopada r. b. do liczby 9165-P.P. i z częściowem oduiesieniem się do ustanowień cla od niektórych artykułów w handlu z zagranica i obwodami z cla wyjetemi, okolnikiem z dnia 16. Października 1847 pod 1. 72390 ogłoszonych, podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości:

1.) že od skór juchtowych między owemi artykułami umieszczonych, w handlu międzykrajowym z Węgrami Ziemią Siedmiogrodzką w opłatach dotychczasowych żadna odmiana

nie zachodzi;

2.) daß für die übrigen in der oberwähnten Verlautbarung genannten Artikel vom 1ten Dezember 1847 angefangen, im Zwischenverkehre mit Ungarn und Siebenburgen die in dem hier ans geschlossen Tarife unter den Postenjahlen 1 bis 5 enthaltenen, in mehreren Unsähen ermäßig-

ten Gebühren ju gelten haben;

3.) daß außerdem von demselben Zeitpunkte angefangen, für die in dem angeschloffenen Tarife
unter den Postenzahlen 6 und 7 genannten Artikeln; die hier beigesetzten verminderten Gebuhren im Zwischenverkehre, mit Ungarn und Siesbenburgen in Wirksamkeit zu treten haben, ohne
daß für diese Urtikel im Verkehre mit dem Uuslande und den Zollschluffen, eine Uenderung der
dießfalls bestehenden Bollbetrage Statt findet.!
Zemberg den 16. November 1347.

2.) že od drugich w pomienionem ogloszeniu wytknietych artykutów, poczynając od 1go Grudnia 1847, w handlu międzykrajowym z Wegrami i Siedmiogrodem, należytości w załączonej taryfie pod liczbami porząkowemi 1 do 5 zawarte, i w oznaczeniu ilości zmniejszone, mają obowiązywać;

3.) że oprócz tego poczynając od tege samego czasu, od artykulów w załaczonej taryfie pod liczbami porzadkowemi 6 i 7 wytkuietych, nalezytości w handlu międzykrajowym z Wegrami i Siedmiogrodem zmniejszone, wejść mają w wykonanie, nie zmieniając od tych artykułów w handlu z zagranica i z obwodami z cła wyjętemi, ustanowionych w téj mierze ilości clowych.

We Lwowie daia 16. Listopada 1147.

# Frang Graf von Stadion,

Philipp Fresherr von Krauß, Gubernial-Präsident. Undreas Ettmager von Udelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Ad Nrum. 72927. Sar i f ber neuen Gebuhrenbestimmungen fur ben Zwischenverkehr mit Ungarn und Giebenburgen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 3                                                | 0                                | 11                                               |                                     | Dr                                                            | eißigl                                | igebuhr                                                      | c                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Denennung<br>der<br>Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maßstab<br>der Ein-<br>ganßs-<br>Verzollung<br>*)   | bei d<br>Einfu<br>aus<br>Unga<br>und S<br>benbur | hr<br>rn<br>ie=                  | bei b<br>Uusfu<br>nac<br>Unga<br>und ©<br>benbuc | rn<br>Die=                          | bei der<br>Einfuhr<br>nach<br>Ungarn<br>und Sies<br>benburgen |                                       | bei der<br>Ausfuhr<br>aus<br>Ungarn<br>und Sies<br>benbürgen |                                         |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                   | ff.                                              | fr.                              | fl.                                              | fr.                                 | ft.                                                           | fr                                    | fī.                                                          | fr.                                     |
| Ponig gelautert und ungelautert, worunter auch die Bienenstocke mit zusammengestossenem Honig und Wachs, sogenannte Bienen- keulen und Wachskoth gehören, wie auch Honigwasser  Zerpentin ohne Unterschied  Wachs, weißes oder gebleichtes  Wachs, verarbeitetes, als: Kerzen, Fackeln, gefarbtes Pichwachs, u. dgl.  Bink oder Spiauter  Rurschnerarbeit oder versertigte Pelz- waaren  Riemer-, Sattler- und Taschnerar- beiten, mit Ausschluß der Wagen  *) Der Maßstab der Aussuhrverzol- lung ist durchzehends der Eent- ner Sporco. | 1 Centner Sporco betto betto  detto 1CtnNetto betto | 1<br>3<br>6<br>4                                 | 15<br>30<br>20<br>40<br>10<br>40 |                                                  | 5<br>5<br>25<br>23<br>3<br>25<br>25 | 3                                                             | 15<br>36<br>20<br>20<br>10<br>20<br>5 |                                                              | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

Ad Nrum. 81620, 

| and the latest                            | name and |        | 2.51   |       | 44.0                                                                                      | 10                      |                                       | ra J                             | aczhaj     | orządko                      | wa      |
|-------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| go jest w zedzie celnar wagi<br>obwojowej | 0 50     | utra   |        |       | Wosk wyrobiony, jako to świece jarzące pochodnie, mai ogrod-<br>nicza farbowana z woskiem | Terpellivna bez różnicy | zego liczy<br>ym mioder<br>ne plastry | Miód czyszczony i nieczyszczony. | ArtyKułów  | Nazwa                        |         |
|                                           | Tello    | detto  | obwoju | detto | Qe 0                                                                                      | delto                   | 4 cemar                               |                                  | wego<br>*) | V mi<br>oc enia<br>wchodo    |         |
|                                           | 4 10     | 6 40   | 10     | 6 40  | 8                                                                                         |                         |                                       | ZIII. Jir.                       | Siedinio-  | na wcho-<br>dzie<br>z Węgier | 0       |
|                                           | 25       | 25     |        | 1 25  | ı                                                                                         | 1                       |                                       | ZIE. In                          | Siedmio-   | dzie<br>dzie<br>do Węgier    | 1 0     |
|                                           | ю        | 5 3 20 | 310    | 3 20  | er<br>er                                                                                  | , 1 ,                   |                                       | ZIR.                             | Siedmio    | dzie<br>do Węgier            | opiata  |
|                                           | 1        | 0      | 0      | 1     |                                                                                           |                         |                                       | kr ZiR.                          | Siedm o    | na wycho<br>dzio<br>z Węgier | 30stowa |
|                                           | 85       | 20     | co .   | 25    | 80                                                                                        | G1 G1                   |                                       | E                                | 0          | ho-                          |         |

(3724)

(2)

Mro. 16228. Der aus trody gebürtig in mehreren Jahren unvfugt abnesende Solig abover, wird mit Bigug auf das Einberufungs Erifft rom 3. Mär 184. Hahl 122 wiederboll Erift rom 3. Mär manderer nach dem a. h. Patente vom 24. Mäth bu rechtfertigen, widrigens derfelbe als gurudgutebren und feine unbefugte Elime enfeche Monaten in feine bei-Bug:

Zluczow am 17. am 1 See mber 1847.

Der Lember ger Reisanifskanzlei Die öffenliche Ber-3910 Un fun digun a. (2,1 Pro. 15639. Zur Heistellung des Abuges-Kanals dann der Brennholzbehaltnise und anderer Erfordernise eit dem Lemberger lat. Parthofe ju St. A gerung angebaiten un die Unternehmung dem Magdalena im Wege ber Unternehmung, wird am Mindestfordernden u erla sen werden.

On Fishell und Budrufspreis beiregt 982 fir

Pozew powtórny.

sześciu miesięcy do domu powrócił, i z prawnej nieobecności swojej usprawiedliwi inaczej dozna przeciwko sobie postępow najw. Patentem z dnia 24. Marc. 1832 p pieobecnego, po wtóry raz, aby stosownie do pozwu z dnia 3. Marca 1847 za 1. 1227 w ciągu Nro. 19228. Powoluje się Zelina Labower ż da rodem z Brodow, od wielu lat bezprawnie риане до usprawiedliwił się, postępowania przo

Przez c. k. Urząd cykniowy. W Złoczowie dnia 17. Września 1847

37 2]4 fr. E. M., wovon tas lopercentige Wa-dium vor ber Bistagion erlegt werden muß. Die Ligitagions Sedingnisse konnen in den ge

firatur eingeseben werben. woonlichen Umtellunden in ber Kreibamte-Regi

gerung einzufinden. am obin bemerkten Die Unternehmungeluftigen haben fich babet

Lemberg am gom f. f. 20. November 1847. K same (3942) Ediftal=Vorladung. (1)

Mro. 269. Der unbefugt abwesende zu Zubkow Herrschaft Perespa Zolkiewer Kreises sub Nro. 1 konskribirte militarpflichtige Unterthands

(3509) Einberufungs = Edift. (3)

Mro. 12705. Der unbefugt abwesende Brodyer militarpstichtige judische Infasse Chaim Pstermann, welcher sich seit ungefahr 10 Jahren unbekannt wohin entfernte, wird hiemit aufgesorbert, innerhalb sechs Monaten nach Brody zutückziehren, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Uuswanderungs-Patente vom 24. Marz 1832 bespandelt werden wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Zioczow den 25. August 1847.

Mro. 13904. Der aus Brody geburtige Abraham Meiseles, welcher sei langerer Zeit mit seinem Weibe Bassie und seinen Kindern Kisig Hersch und Lea Meiseles unbefugt abwesend ist, und sich in der Moldau aufhalten soll, wird hiemit ausgesordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung nach Brody sammt seiner Familie zurüczukehren, und die unbesugte Abwessenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn und gegen seine Familie nach dem a. h. Uuswanderungspatente vom 24. März 1832 wird versahren werden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 31. August 1847.

(3509) 2. E b i f t. (3)

Mro. 14367. Mit Beziehung auf das 1te Edift vom 25. Oftober 1846 3. 15321 wird der aus Folwarki wielkie Stadt Brody sub Con. N. 290 gebürtige und sich seit langerer Zeit unbekannten Orts unbefugt aufhaltende militarpstichtige Karl Kuzmiński im Grunde des a. h. Patents vom 24. März 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten in seinen Geburtsort zuruchzufehren, und dessen ih seinen Geburtsort zuruchzufehren, und dessen Unswesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Auswanderer wurde behandelt werden.

Dom f. f. Kreisamte.

Zioczow am 31. August 1847.

Mro. 6696. Bur Sicherstellung der kontraktmäßigen Lieferung der hierorts an den Uer. Postwägen vorkommenden Klempsnerarbeiten wird am 20. Dezember 1847 eine öffentliche Lizitation in der Oberpost = Verwaltungskanzlei abgehalten werden

Die betreffenden unternehmungslustigen Prosessionisten haben daber am obigen Zage mahstend den gewöhnlichen Umtoftunden bei dieser

bursche Joseph Semeniuk wird hiemit aufgefor= bert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, widrigens derselbe als Refrutirungsstüchtling be= handelt werden wurde.

Dominium Perespa am 20. November 1847.

Pozew.

Nro. 12705. Niniejszém wzywa się obowiązanego do służby wojskowej Chaima Pffermana, żyda brodzkiego, który od 10ciu prawie lat niewiedzieć dokąd się udał, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do Brodów powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Złoczowie dnia 25. Sierpnia 1847.

Pozew.

Nro. 13904. Niniejszém wzywa się Abrahama Meiselesa, rodem z Brodów, który od dawna z swoja żoną Basią i dziecmi Ejzykiem Herszkiem i Leą Meiselesami bez pozwolenia oddalił się i w Multanach ma przebywać, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do Brodów z rodziną powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług najw. Patentu z dnia 24go Marca 1832.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 31. Sierpnia 1347.

Pozew 2.

Nro. 14367. Odnosząc się do pozwu pierwszego z dnia 25. Października 1846 do l. 15321 wzywa się niniejszém na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 Karola Kuźmińskiego, rodem z Folwarków wielkich, z pod Nru. konskr. 290, który, będąc obowiązany do służby wojskowej, od dawna bez pozwolenia nie wiedzieć gdzie przebywa, ażcby w ciągu sześciu miesięcy do miejsca urodzenia powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem.

Od c. k. Urzęda Cyrkułowego. W Złoczowie d. 31. Sierpnia 1847.

Berhandlung zu erscheinen, und sich mit dem Badium im Betrage von 36 fl. C. M. zu verssehen. Die der Verhandlung zur Basis dienenze den Tarifspreise, gleichwie die fonstigen Bedingungen können in der Oberpost Werwaltungspanzlei eingesehen, und werden auch am Tage der Lizitation den Unternehmungslustigen vorgeslesen werden.

Von der k. k. gal. Oberpost=Verwaltung. Lemberg am 22, November 1847.

3

(3022) 3. E b i f t. (2)

Mro. 10534. Die aus Brody seit mehreren Jahren unbekannt wo abwesende Judensamilie Reisel Lea Schapira und ihre Sohne Jakob und Raphael Schapira, werden mit Beziehung auf die Edikte vom 25. Upril 1846 B. 148 und 1. Movember 1846 B. 15200 hiemit zum dritten und letten Male aufgesordert, binnen 6 Monaten nach Brody zurüczukehren, und ihre unbesugte Ubwessenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben nach dem a. h. Patente vom 24. Marz 1832 als Auswanderer wurden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 7. August 1847.

(3023) 3. E b i f t. (2)

Nro. 11317. David, Hersch, Rachel und Scheindel Rozin, Moses und Isaak Leib Terck eigentlich Thuring aus Brody, werden mit Bezieshung auf die Edifte vom 7. Upril 1845 3. 1807 und 11. November 1846 3. 15177 zum Iten und letten Male aufgefordert, binnen 6 Monaten aus dem unbekannten Auslande nach Brody zuruckzukehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsfertigen, widrigens dieselben nach dem a. h. Uusswanderungs = Patente vom 24. Marz 1832 als Auswanderer behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 2. Uugust 1847.

(3024) 2. E d i f t. (2)

Nro. 10533. Die Brodper Juden und Judinnen Isak Skrob oder Skrab, Mechel Rothstein,
Abraham Imber, Gittel Bessin Smilner, Moses
Leib Schaetzer, dessen Estern Nuchem und Ester
Schaetzer, dann sein Bruder Jakob Schaetzer, unbefugt im Auslande sich aufhaltend, werden
mit Bejug auf das 1te Edift vom 13. November
1846 wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten zurückzukehren, und ihre Abwesenheit zu
rechtsertigen, widrigens dieselben nach dem a.h.
Auswanderungs natente vom 24. Marz 1832
wurden behandelt werden.

Vom f. f. Kreibamte. Złoczow am 4. August 1847.

(3355) 3. **E** b i f t. (2)

Nro. 11316. Mayer Hamernik aus Brody wird mit Bezug auf die Edikte vom 7. November 1845 B. 16092 und 14. November 1846 B. 15322 hies mit zum letten Male aufgefordert, binnen 3 Monaten aus seinem unbekannten Aufenthaltsorte nach Brody zurüczukehren, und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 als Uusswanderer behandelt würde.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 3. Juli 1847. Pozew 3.

Nro. 10534. Odnośnie do pozwów z d. 25. Kwietnia 1846 Nro. 148 i z d. 1. Listopada 1846 Nro. 15200 wzywa się po raz trzeci i ostatni, rodzinę żydows (a z Brodów, od lat wielu nie wiedzieć gdzie przebywajacą: Raisel Lea Schapira i jej synow Jakóba jako też Rafala Schapirę, aby w przecią u 6 miesiecy do Brodów powrócili, i ze swojej bezprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej bowiem postapionoby sobie przeciw nim jako z wychod/cami podiug najw. Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzedu cyrkutowego. W Złoczowie dnia 7. Sierpnia 1847.

Porew 3ci.

Nro. 11317. Odnośnie do pozwów z d. 7. Kwietnia 1845 pod l. 1807 i 11. Listopada 1846 15177, powołuje się żydów brodzkich: Dawida, Hersza, Rachle i Szeindle Rożne, Mojżesza i Izaaka Leib Terek właściwie Thüring po trzeci i ostatni raz, ażeby w ciągu sześciu miesięcy z niewirdomej zagranicy do Rrodów powrócili iz bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi jako z bezprawnymi wychodźcami podług najw. Patentu omigracyjnego z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 2. Sierpnia 1847.

2 P o z e w.

Nro. 10533. Odnoszac się do pierwszego pozwu z dnia 3go Listopada 1846, powoluje się powtórnie brodzkich żydów i żydówki, jako to: Izaska Skrob czyli Skrab, Mechła Rothstein, Abrahama Imber, Gittle Bessin Smilner, Mojżesza Leibę Schaetzer, tegoż rodzicę Nuchyma i Esterę Schaetzer, tudzież brata jego Jakóba Schatzer, bezprawnie za granicą przebywających, ażeby w ciągu sześciu miesięcy powrócili i z nieobecności swojój usprawiedliwili się, inaczej z nimi podług najw. Patentu z d. 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Zloczowie dnia 4. Sierpnia 1847.

Pozew 3.

Nro. 11316. Odnośnie do pozwu z d. 7. Listopada 1845 do liczby 16092 i 14go Listopada 1846 do lic. 15322 wzywa się niniejszem po raz ostatni Majera Hamernika rodem z Brodów, aby w ciągu 6ciu miesięcy z swego niewiadomego miejsca pobytu do Brodów powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od C. K. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 3. Lipca 1847.

(3) Gi bernfungs=Gbift, (3825)

Tro 16080, Mandem Osias Süssermann,

Abraham Bratspies, Antschel Breiter,

Samuel Hul ower, Osias Pasveg.

Isaak Nagelberg, Simche Seuger, Osias Stuber,

auf Die Worlabung ihrer Konfkripzions-Obrigkeit nicht erschienen find, fo werden Diefelben biemit Deimath jurudzulebren, und fich über ibre unbe-fugte Ertfernung und bisherige Abwefenheit zu rechtferrigen, als widrigens gegen dieselben nach bem aufgeferbert, um to gemiffer bin: en bren Dionanach bem erften Ericheinen biefes Ebifts Lemberger polnischen Zeitung in ibre Musmanderungs : Patente vom 24ten Dlarg 1832 verfahren werden wird. in der ten

Bom f. f. Kreisamte.

Brzegan am 10ien Rovember 1847.

Mrc. 16401. Nachbem Andruch und nillious Barabas auf inweze auf die Bertadung ib-Ubwesenheit zu rechtertigen, ale mis-gegen bieselben nach bem Auswandes rer Renffripgiene-Chrigfeit nicht erfchienen find, fo werden dieselben aufgefordert um so gescheinen bieses Editts in ber Lemberger polini-fchen Zeitung in ihre Keimath urudzu epren, und sich über ibre unbefugie Entfernung und fungstratente vom 24ten Dary 1832 verfahren Ediftal-Berladung bisherige Abmefenbeit werden wiro. brigens laus

Brzogan am 11ten Rovember 1847. Dom !. f Rreifomte.

Biro, 1822 Praes. Das hohe f.f. Hoffammer-Prafteium bat beich'offen, far die Grang Dirtik-te in Galizien eine Gattung wohlfeileren Schnufptabate mit bem Dreife von fech bund im an-big Kreuger pr. Pfund und Ginen Kreuger br. Both mit 1. Janner 1848 in Berichfeiß fegem Stach richt du leffen. (8008)

Rebracht, baf an ber ausfandifchen Grange ber lange ter goll. Linie in ber Breite von zwei Deimirb mit bem Reifoge jur Renntnig Diefes

# Rundmadung (3881)

Wechleigerichte wird dem Constantin Rucki bie-mit bekannt gegeben, daß G. Eduard Zalilila ge-gen denselten um Anfungsauftage det Summe pr 2070 Duf. hou. f. M. G. hiergerichts einge-kommen ift, und ihm solche bewilliget murde. Da Mro 8798, gom ton, gal. Werkanile und

W. e) 2 0 2

Nro. 16080. Ponieważ Ozyjasz Süsserman, Abraham Bratspies, Samuel Hulkower, Ozyjasz Passweg. Symcho Senger, Ozyjasz Stuber, Anezel Breiter,

na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawili się, więc wzywa ich się ninkejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwzem umioszczeniu pozwu nintejszego w Gazeciu Lwow skiej polskiej do domu powrecili, i z nichrawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Pateutu z dnia 24. Marca 1832. Izaak Nagelberg.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Brzeżanach dnia 10go Listopada 1847.

Nro. 16401. Gdy Androch i Mikolaj Barabas.

z. Jawczy, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjoćj nie stawili się, przeto powołuje się ich, aby w ciągu trzech miesięcy po pierwszemumieszczenia powu tega w Gazecie Lwowskiej polskiej tem pewniej do dom powrócili, i tak z bezprawnego wydnienia się, jako t dotychczasowij nicohecności usprawiedliwili się, inaczej przeciwko nim podług Patentu emigracymero z doi: 01 hz emigracyjnego z dain 24. Marca 1832 postapiono bedzie.

Przez c. k. Uread Cyrkusowy. Brzezany dnia 1150 Listopada 1847. len, und an der ungarischen und sebenburgischen Granze, ber lange ber Rwichengoll-linie in der Breite von zwei bie brei Reilen gelegene Raum, in welchem bermat bie erbinaren Rauchtabate briefe mit einem boberen Gewichtsinhalte (loge-nannte Grangeriefe) verfauft werden, den Gränz-Diftrikt, in dem der Arclicheiß des voblsteilen Gonupstadese eingesticht wird, zu bilden haben. Won dem Prästeinm der f. f. galizischen ver einen Kanmmeral. Gefällen-Artung.

Lemberg am 17ten Roveniber 1847.

nun sein Aufenthalksvet underannt ist, so wurde ihm zum Bergreter von American & Advocate Bangor mit Substitutium des Advocates Io-dakow, jur Bergeldigung beigegeb ich seitig zu wachen son wie nier seitig zu wachen son wie eine geitig zu wachen son wie ein der eine niesen entster henden ublen keinen seit der in der ein missen. Lemberg am 10. Septemer 1147

(3923) Lizitations-Ankundigung. (2)

Mro. 30378. Um 13. Dezember 1847 um 9 Uhr Vormittag wird bei der f. f. Raal. Begirks. Bermaltung in Sanok eine weitere öffentliche Ligitation jur Wiederverpachtung des Bier- Branntwein- und Meth - Erzeugungs- und Husschanksrechtes, bann des Rechtes bes Weinausschankes fammt den biegu notbigen Gebauden und Grundstuden in der Raal. Herrschaft Mrzyglod auf Ro= ften und Gefahr des vertragebruchigen Propinationspachters auf die Beit vom Tage ber Uebergabe des Partobieftes an den Meinbietbenden bis Ende Oftober 1849 abgehalten werden. Der Fiskalpreis beträgt jahrlich 2912 fl. C. M. Pachtluftige haben am erwöhnten Tage vor Beginn der Steigerung gebn Prozent des Musrufe= preises der Britations = Kommission als Ungeld (Badium) ju übergeben.

Sollte auf diefen Fiskalpreis Niemand bietben wollen, fo werden auch Unbothe unter dem Fis-

falpreise angenommen werden.

Es werden auch schriftliche, versiegelte und geborig gestempelte von den Pachtlustigen unter Ungabe der Charafters und des Wohnortes gefertigte Offerte angenommen werden; diese Offerte mussen jedoch mit dem Badium belegt sepn, den bestimmten nicht nur in Ziffern, sondern auch durch Worte auszudrückenden einzigen Unboth enthalten, und es darf darin weder eine Offerte blos auf einige Perzente, oder eine bestimmte Summe über den bei der mundlichen

Mro. 17153. Majer Pitzel aus Brody sub HN. 1437 im Jahre 1826 geboren, welcher mit einem Landesprasidial = Pase im Jahre 1843 nach Jasse abgereist und seither weder zurückgekehrt, noch um einen neuerlichen Pas eingeschritten, somit unbefugt abwesend ist, wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgesordert, binnen sechs Monaten nach Brody zurückzukehren und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Auswanderer wurde behandelt werden. Vom f. k. Kreisamte.

Złoczow am 18. September 1847.

(3945) Antundigung (2)

Nro. 19785. Bur Besetzung der ben dem Tarnopolor k. k. Kreisamte erledigten Stelle eines berittenen Kreisdragoners mit welcher ein jahrlicher Gehalt von 150 fl. C. M. und ein jahrliches Pferdunterhaltspauschale von 50 fl. C. M. nebst Bekleidung, Armatur und Pferdrustung verbunden ist, wird der Konkurs bis 21ten Dezember 1847 hiemit ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre Gefuche belegt mit der Conduite und Superarbitrirungelifte mittelst ihres vorgesehten Regiments ober Steigerung erzielten, oder von einem andern Offerenten gemachten Meistboth, noch sonst eine Klaufel vorkommen, welche mit den Lizitatationsbedingnissen nicht im Einklange steht = vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklärung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitationsbes dingnißen unterzieht.

Diese Offerte können vor der Lizitation bei der f. f. Sanoker Kaal. Bezirks = Verwaltung, oder aber auch während der Lizitation bis zum Ubschluße derselben bei der Lizitations = Kommis-

fion bberreicht merden.

Juden, Ararial = Ruckstandler, Prozessüchtige, bekannte Zahlungsunfähige, Minderjahrige, Kurranden, jene, die wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden, und aus Mangel der Beweise entlassen wurden, dann alle jene, die für sich keine gültigen Verträge schließen können, sind von der Lizitation ausgesschlossen.

Wer nicht fur sich sondern für einen Dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Ge-schaft insbesondere lautenden, gerichtlich legalissirten Vollmacht seines Machtgebers ausweisen.

Die weiteren Pachtbedingnife konnen bei der gedachten f. E. Kaal. Bezirks-Bermaltung einge-

feben werden.

Von der f. f. galig. vereinten Kaal. Gefällen-Verwaltung.

Lemberg am 19. Movember 1847.

Pozew.

Nro. 17153. Na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 wzywa się niniejszém Majera Pitzla, z Brodów z pod Nru. domu 1437, urodzonego w roku 1826, który udawszy się w roku 1848 do Jas za paszportem prezydyjalnym, dotychczas ani nie powrócił, ani też o przedłużenie paszportu nie prosił, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do Brodów powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej uważanoby go za emigranta.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 18. Września 1847.

Corps-Commandos vor Ausgang des obigen Tersmins bei dem Tarnopolor k. k. Kreisamte einzus bringen, wobei bemerke wird, daß zu dieser Stelle nur des Lesens und Schreibenskundige verdiente rüstige und mit keinem Leibesgebrechen insbesons dere mit keinem Bruche behastete Kavallerie-Unsterossiziere in Kompetenz treten könen, und daß die provisorische Anstellung 3 Jahre zu dauern habe, nach deren Verstreichung erst die Stabilissirung erfolgen, die provisorische Dienstzeit hinsgegen in die Letztere eingerechnet werden wird.

Tarnepol am 17ten Movember 1847.

(3862) Konkurs-Ausschreibung.

Mro. 10213. Bur Wiederbefegung ber erledigten Postmeisterstellen in Rzegocin und Mszana dolna mit beren jeder nebft bem Bezuge ber geseglichen Rittgelder, die Bestallung jährlicher 200 fl., dann ein Umtspauschale in Rzegocia von 30 fl. und in Mazana dolna von 20 fl. C. M., ge= gen Erlag der Kantion im Bestallungsbetrage, und gegen die vertragsmäßige Becpflichtung jur Saltung von wenigstens vier diensttauglichen Pferden, einer gang gedeckten, und einer offenen Ralesche, bann zweier ordinaren Bagen, und Der sonft nothigen Postrequisiten verbunden ift,

### (3907)Ronfurs. (2)

Mro. 29731. Bei der unter die Gefallsbauptamter der 4ten Rlaffe gereihten Raal. Beg. Raffe zu Rzeszow ist die Einnehmerkstelle, mit welcher ein Wehalt jahrlicher 700 fl. C. M., und die freie Bohnung, ober in beren Ermanglung bas fistemmäßige Quartiergelb mit zehn Perzent bes Behaltes, gegen die Verpflichtung jur Leiftung einer dem Sahresgehalte gleichkommenden, vor dem Dienstantritte ju bestellenden Kaugion verbunben ift, in Erledigung gefommen.

Bur Befegung diefer Dienststelle wird ber Konfurs bis letten Dezember 1847 mit bem Beifugen ausgeschrieben, daß die Bewerber ibre Besuche vor Ablauf dieses Termins im vorgeschriebenen Bege bei ber f. f. Rameral-Bezirfs-Bermaltung zu Rzeszow einzubringen, und darin über die gurudgelegten Studien, und in

2. @ D i f t (3564)

Mro. 12061. Juda Seidmann ober Schechtmann aus Brody wird mit Beziehung auf dastte Edift bom 19. Geptember 1846 wiederholt aufgeforbert, binnen 6 Monaten aus dem Auslande, wo er fich unbefugt aufhalt, jurudjutebren und feine Ubmefenbeit ju rechtfertigen, widrigene beffen Behandlung nach dem a. h. Auswanderungs = Patente bom 24. Mary 1832 eintreten werbe.

Bom f. F. Kreisamte. Złoczow am 2. September 1847.

(3720)E d i f

Mro. 16239. Der unbefugt und unbekannt me lich aufhaltende Jude Abraham Rukeles wird mit Beziehung auf bas tie Gbitt vom 22. Janner 1. 3. 3. 21570 wiederholt aufgefordert, binnen leche Monaten in feine Beimath jurudjukehren, und seine Ubwesenheit ju rechtfertigen, widrigens berfelbe nach dem a. h. Muswanderungs=Patente bom 24. Mart 1832 wurde behandelt werden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 18. Geptember 1847. wird der Konkurs bis 20ten Dezember 1847

Die Bewerber um einen biefer Dienftpoften, haben ihre gehörig dokumentirten Besuche unter Rachweifung bes Ultere, ber jurudgelegten Schulen, der Sprach= und Postmanipulations-Renntnife der bisherigen Beschäftigung und Moralitat bann bes jur Kautionsleistung, fo wie jur Ginrich= tung und Erhaltung der betreffenden Pofistation im fortwährend guten Stande erforderlichen Bermogens im geeigneten Bege bieramts einzubringen.

R. f. galig. Oberpost=Verwaltung.

Lemberg den 16. Movember 1847.

so fern sie nicht schon beim Gefallen-Rasse- oder Rechnungswesen dauernd angestellt find, über die mit gutem Erfolge abgelegte Prufung aus der Berrechnungsfunde, bann über die bisher geleifleten Dienste, und erworbenen Geschaftstenntniffe im Raffe- und Rechnungsfache, über bie Kenntniß der deutschen und polnischen oder eis ner andern flavischen Sprache, über ihre tadel= lose Moralitat, so wie auch darüber sich auszus meisen haben, daß sie die erwähnte Dienstfaugion vor Ublegung des Diensteides in der vorgeschriebenen Urt zu leiften im Stande find. Ferner haben die Bewerber anzugeben, ob, und in welchem Grade fie mit einem Beamten der f. f. Raal. Begirks- Verwaltung in Rzeszow vermandt oder verschwagert sind.

Von der f. f. galig. vereinten Raal. Gefallen=Vermaltung. Lemberg am 12. November 1847.

Pozew powtórny.

N.12061. Odnosząc się do pozwu z d. 19. Wrześ. 1846 powołuje się powtórnie Jude Seidmanna albo Schechtmanna z Brodów, ażeby w ciągu 6 miesięcy z zagranicy, gdzie bez pozwolenia bawi, powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim podlug Patentu z d. 24. Marca 1832.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 2. Września 1847.

Pozew 2.

Nro. 16239. Abrahama Kukeles žyda bezprawnie i niewiedzieć gdzie przebywającego, powołuje się powtórnie z odniesieniem się do pozwu z d. 22. Stycznia r. b. za l. 21570, aby w ciągu 6ciu miesięcy do domu powrócił i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej z nim podług najw. Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832 postapiono bedzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 18. Września 1847.

### (3942) Ronfurd-Ausschreibung. (2)

Nro. 10428. Bur Wiederbesetzung der Postmeisstelle in Jaroslau mit welcher nebst dem Bezuge der gesehlichen Kittgelder eine Bestallung jährlicher 600 fl. und ein Umtspauschale jährlicher 100 fl., C. M. gegen Erlag der Caution im Bestallungsbetrage und gegen die Verpflichtung zur haltung von wenigstens 32 diensttauglichen Pferden, zweier ganz gedeckten bequemen viersstigen in Federn hangenden Kaleschen, eines ofstenen Statio swagen und eines Briespostwagerls, so wie der sonst erforderlichen Postrequisten vers

(3924) Ronfurs Berlautbarung. (2)

Diro. 28239. Bei dem, unter die Gefälls-Unsteramter dritter Klasse gereichten provisorischen Hilfszollamte in Lgota ist die Einnehmersstelle, mit welcher ein Gehalt jahrlicher Vier Hundert Gulden E. M., der Genuuß freier Wohnung, oder in deren Ermangtung ein Quartiergeld mit zehn Prozent des Gehaltes gegen die Verpfichtung zur reistung einer dem Jahresgehalte gleichtung zur reistung einer dem Jahresgehalte gleichtung nacht werden, vor dem Dienstantritte zu bestellenden Kauzion verbunden ist, in Erledigung gestommen.

Bur Befetung diefer Dienststelle mird der Kon-

furs bis Ende Dezember 1847 eröffnet.

Die Bewerber um diefen Dienstroften haben ihre Gesuche innerhalb des festgesetzten Termines im vorgeschriebenen Wege bei der provisorischen

(3956) Anfundigung. (4)

Nro. 16484. Um 10. Dezember 1. J. um 9 Uhr Wormittags wird zur Sicherstellung der Beköstigung der biesigen Seminarzöglinge auf die Beit vom 27. Janner bis Ende September 1848 in der k. k. Kreisamtskanzelei, die öffentliche Bersteigerung abgehalten werden.

(3954) Rundmachung. (4) über abgetrettene Privilegien.

Mro. 73319. Laut der hohen hoffammerdekrete vom 8. und 29. Oktober l. J. Bahl 40308 und 43400 haben folgende Privilegien = Inhaber die ihnen verlichenen Privilegien an andere abgetretten, und zwar: 1) hat Joseph Schrimps das Eigenthum der Halfte des ihm und dem Friedrich Dirr unterm 12. Dezember 1846 auf eine Ersindung und Verbefferung in der Verfertigung aller Urren von Fortepianos verliehenen Privilezium laut Abtrettungsurfunde duo. Wien am 25. Ungust d. J. an Friedrich Dirr mit dem Vorbehalte, daß ihm für seinen Person und nur seinem durch ihn oder seinen Kompagnon, salls er solchen in sein Geschäft nehmen sollte, geleise

bunden ift, wird der Konfure bie 25ten Dezember

1847 aufgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gehörig dofumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters,
der zurückgelegten Schulen, der Sprach. und
Postmanipulationskenntrife, der bisherigen Beschaftigung und Moralität, nicht minder des zur
Kauzionsleistung und zur Einrichtung und Erhaltung der Poststation Jaroslau im fortwährend
guten Stande nothigen Vermögens im geeigneten Wege hieramts einzubringen.

R. f. Ober Post= Berwaltung. Lemberg am 24ten Movember 1847.

Kammeral = Bezirks - Verwaltung in Krakau zu überreichen, und über die bisher geleisteten Diensste, zurückgelegten Studien, erworbenen Kenntsniße der Befalls Borschriften, der Zoll-Manipuslazion des Kasse und Rechnungswesens der deutschen und polnischen Sprache, und über ihre tasdellose Voralität, so wie auch darüber sich ausszuweisen; daß sie die vorgeschriebene Kauzion vordem Dienstantrute vorschriftsmäßig zu leisten versmögen. Auch haben sie anzugeben, oh, und in welchem Grade sie mir einem oder dem andern der hierländigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der f. f. galigischen vereinten Kammeral. Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 18ten Movember 1847

Unternehmungslustige haben sich 3 Tage vor dem benannten Lizitationstermine bei dem lat. Seminarrektorate über ihre Eignung zu diesem Unternehmen auszuweisen, und zur Lizitation ein Reugeld von 200 fl. C. M. mitzubringen.

Dom f. f. Kreisamte. Lemberg den 24. November 1847.

teten Geschäftsbetriebe, nach feinem Sode aber feinen Geschäftserben bas Ausübungerecht ber privilegirten Erfindung und Berbefferung bleiber abgetretten.

2) hat Johann Neubauer das ursprünglich dem Wilhelm Couratz unterm 24. Movember 1845 verliebene und an ihn zedirte Privilegium auf die Ersindung eines ewigen Kalenders, laut Zessschuftunde dito. 7. September 1847 dem Georg Hodik in Wien in das Eigenthum abge-

tretten. Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. galigischen Canded-Gubernium. Lemberg am 16. Rovember 1847.

U wiadomienie. (3797)

Nr. 496. praes. Zbližający się koniec roku, podaje znowu wspaniałomyślnym mieszkańcom téj stolicy sposobność, nabyciem kart uwalniających od powinszowań noworocznych, ubóstwu i nedzy podczas tegorocznej zimy i nieustającej drożyzny skuteczną przynieść pomoc.

W tym celu rozpocznie się zwykły odbyt kart uwalniających że dowolne dary już w Srode dnia 1go Grudnia r. b. u WJM. Księży Proboszczów przy kościołach N. P. Maryi śniežnej, Šgo Marcina, Štej Anny, Štej Maryi Magdaleny, Šgo Mikolaja obr. Ł. i Śgo Antoniego tudzież w handlach hurtownych p. p. Hausner i Violland i p. J. L. Singer i spółki - w sklopach p. Adamskiego, p. Mildego, p. Milikowskiego i p. Rossa, nakoniec w aptekach p. Tomanka, p. Schöpfa, p. Müllinga i p. Zietkiewicza, gdzie dawcy nazwiska swoje i dary pienieżne w właściwym spisie wyraźnie zapisać racza.

Zebrane dary podobnie jak w przeszłych latach pod dozorem właściwej komisyi po-

między potrzebujących i godnych wsparcia ubogich rozdane będą.

Lwow dnia 10go Listopada 1847.

Dr. Emil Gérard de Festenburg, c. k. rzeczywisty radzca gubernijalny i burmistrz.

# Doniesienia prywalne.

Doniesienie krawieckie. (3920)

Niżej podpisany ma zaszczyt donieść Wysokiemu Stanowi i Szanowuéj Publiczności, iż wodle doniesień w Nru 50. 51. i 52. Gazety Lwowskiej dawniej pod imieniem Michala w pracowni P. Wieczyńskiego znany, nie działa już w imieniu rzeczonego r. Wieczyńskiego, gdyż swa własna pracownie w domu pod lweme Nr. 46 na placu Katedralnym otworzył, wszelkie sukień mezkich zamuwienia przyjmuje, i takowe w najkrótszym czasie najmodniej, najstarannej jakoteż i najrzetelniej wykonać obowiązuje się. We Lwowie dnia 1. Grudnia 1847.

Melchior Zaremba, krawiec dla meżczyzn.

(3932) Powoz wiedeński, mato używany, w najtepszym stanic, jest do sprzedania. Bliżeza wiadomość otrzymać można w keiegarni P. E. Winiarza, lub w domu pod Nrem 570 4/4 naprzeciw ujeżdzalni na pierwszem pietrze, z rana do godziny Otéj lub po poludniu do godziny 3ciéj.

(3291)

## Rozkład jazdy

(5)

na najw. uprz.

# kolei północnéj Cesarza Ferdynanda.

Od 1go Października 1847.

- · Otomuńca · Pragi . . . . · Oderbergu (Ostrawy) do Wiednia
- · Oderbergu do Olomunca i Pragi 7 rano, i o 8 godz. wieczór (po czté-
- rogodzinnem zatrzymaniu sie w Prerawie).
- · Lipnika do Ołomuńca, Pragi, i Wiednia o godz. 11 rano, i do Wiédnia, Berna, (także do Ołomuńca, Pragi, z

czterogodzinném zatrzymaniem się w Prerawie) o 11 godz. w nocy.

# (3819) Rundmachung. (3)

Das Wechselhaus Arnstein & Eskeles in Wien, hat unter höchster Genehmigung auf die jahrliche Rente von st. \$4,000 C. M., welche demselben für die Periode von vierzig Jahren von der Mailand-Como Eisenbahn-Unternehmung garantirt, und in erster Priorität hypothekarisch sieher gestellt worden ist, 144,000 Rentenscheine, eingetheilt in 40 Serien, jede Serie zu 3600 Stück, ausgesertigt, und auf jedem dieser Rentenscheine den Emissions-Preis von st. 14 C. M. sestgestellt.

Won diesen Rentenscheinen wird alljährlich bis zur Erschöpfung der Gesammt = Unzahl bas beträchtliche Quantum von 3600 Studen verloft , und die auf jeden derselben entfallende Prismie dem lleberbringer des betreffenden Rentenscheines ben dem genannten Wechselhause eisnen Monat nach erfolgter Ziehung baar ausbezahlt werden.

Diesen Rentenscheinen ist eine ungewöhnlich große Unzahl von bedeutenden Prämien, namlich 40 Prämien zu fl. 20,000, — 40 zu fl. 5000, — 40 zu fl. 2000 u. s. w. zugewissen, und auf ICDEN dieser Rentenscheine MUB mindestens die Quote von fl. 14 C. M. entfallen, daher der Besiher im ungunstigsten Falle den Emissions-Preis zuruck ershält, und sohin auf 2000 grosse Prämien Unentgeldlich mitspielt.

Das gefertigte k. k. priv. Großhandlungshaus hat, sowohl in Anbetracht der großen Solidität, welche diese Rentenscheine auszeichnet, als auch in Berücksichtigung der unwiderlegbaren Vorztheile, welche sie den Besitzern darbieten, die Vertheilung dersfelben im In= und Auslande übernommen, und erläßt demnach an das geehrte Publikum und alle seine werthen Geschäftsfreunzde die Einladung, demselben bei Zeiten die dießfalls gefälligen Aufträge ertheilen zu wollen

Programme, welche den angezeigten Gegenstand näher beleuchten und erörtern, so wie die den Theilnehmern dargebotenen Vortheile genauer details liren, werden unentgeldlich ausgefolgt.

Wien am 23. Oftober 1847.

## G. M. Perissutti,

f. f. priv. Großhandler, Rärntnerstraße Nr. 1049, im ersten Stock.

In Lemberg find diese Renten-Scheine bey ben herren J. L. Singer

& COMP. ju haben.